



## Herbstreise nach Venedig

bon

Friedrich von Raumer.

Honny soit qui mal y pense.

3 weiter Theil.

Berlin, 1816. In der Realfdulbuchhandlung.

## fortherift nach Wenteral

The walking with the

The Consideration of the Constant

Child State of the State of the

1.2 Lot 10 100

the content district part in

## Zwei und dreifigfter Brief.

the samp trains appropriate and constant were and

The state of the s

Benedig, den 20. Septembers

Der Weg von Padua bis Mestre subrt größtenstheils die Brenta entlang, swischen Garten und Landhäusern, von denen einige im schlechten, mehre im bessern Geschmack erbaut sind, und einzelne königlichen Anlagen an Pracht und Umsang gleich kommen. So z. B. der ungeheure Pallast der Pissani in Stra mit seinen Rebengebäuden, großen Gartenanlagen u. s. w., welchen der Vicekönig Eusgen von jener Familie erkauft hatte, dessen Wappen aber eiligst mit grauer Farbe überschmiert worden ist, damit die rechtmäßige Bessergreifung Desterreichs daraus rein und klar hervorgehe. Wahrsschilich wird aber diese große Anlage gleich so vieslen andern Landhäusern verfallen. Es scheinen nur

noch leere Gehäuse zu seyn, in denen einzelne alte Diener gespensterartig umberwanken, die Herrn und Meister sind hinweggezogen, hinweggespottet, hinweggejagt, hinweggeplundert worden. Auf den Besgen, den Treppen, den Balconen, wächst Gras und Unkraut, der Kalk ist an vielen Stellen von den Mauern abgefallen, die Fenster sind zerschlagen; die Laden und Thuren schlieben nicht mehr, und das Bild gewaltsamen, erzwungenen Berfalls tritt auf dem Wege bis Mestre fragenhaft und schreckenvoll heraus!

In Mestre ließen wir gegen eine sehr genaue Bescheinigung unsern Wagen und nahmen ein Boot mit vier Postpferden, wie man hier bildlich die Rusderer nennt. Bald erweiterte sich die Aussicht nach allen Seiten, große Strecken mit blübenden Seeasstern bedeckt, solgen dem sesten Lande, dann versichwinden auch diese im tiesern Wasser, die alten und neuen Besestigungen bleiben zurück, und man schwimmt der wunderbaren Stadt entgegen, deren Thurme hoch aus dem Meere herausragen, bis auch die Hauser emporsteigen, und der Rahn bei dem Casnaletto anlegt. Roch hast du nicht Zeit gehabt, die durchaus neuen Erscheinungen zu betrachten, als

sich das Schiff schon in den groken Canal wendet, die Pallaste der Cornaro und Pesaro vor dir stehn, erhabene und sonderbare und wunderliche Gebäude in unglaublicher Mannichfaltigkeit vorübersliegen, und der Riesenbogen des Rialto dich in noch größesres Erstaunen sest.

Es war faft nothig, daß die Gintebr in das Birthebaus la gran Bretagna, nabe beim Rialto, diefe Reibe von Gindruden unterbrach, welche übers gewaltig auf une einfturmten. Erft Abende bei vol= lem Mondenlichte fliegen wir wieder in die Gondel, und fubren jum Markusplate. Alles, mein Freund, Alles, mas du gefeben und getraumt haft, reicht nicht an die Bauberei diefes Anblick. Der große Canal felbft icheint der Mertwurdigfeiten genug gu bieten; nun aber ftellen fich dir gur Rechten die gemaltigen Kirchen Maria della Salute und S. Giorgio Maggiore dar, Infeln und Lichter fcimmern fern in den Lagunen, die Strafe der Stlavonier giebt fich wie ein ungebeurer Lichtbogen am Baffer entlang, und wendeft du nun, bis dabin vorfatlich abgewandt, auf das gegebene Beiden den Blid gur Linten, fo fiehft du in Babrheit und Riefengroße eine Welt von Gebäuden und Kunftwerken vor dir,

fo kuhn, so eigenthumlich und wunderbar, wie sie kein Dekorationsmaler mit ungebundener Phantasse zu ersinden wagte. Zwei sehr schone Granitsäulen aus einem Stücke eröffnen wurdig den Eingang zur Piazzetta, links steht das reichgeschmückte Gebäude der Bibliothek, rechts der ungeheure Pallast des Doge, welcher über alle Regeln der gewöhnlichen Kunst, wie die Alpe über einen Maulwurfshügel, hinausreicht, und, wenn irgend etwas auf Erden, in der vollsten und höchsten Bedeutung den Beinamen romantisch verdient. Jeht trifft dein Blick, weiter gehend, die Markuskirche, die alten und neuen Prokuratien, den himmelhohen Glockenthurm, oder Campanise.

Es war in mir ein Gefühl der hochsten Lust und des größten Schmerzes! Welche unendliche Kraft, welcher Muth, welcher Geist, welch Leben offenbart sich hier, und doch schienen die langsamen tiesen Tone der Glocken, welche vom Campanile herab zur Ruhe einluden, ein Todesgeläute für Veznedig zu sewn. Wie der mehr als dreizehnhundertz sährige Staat siel und unterging, davon schreibe ich dir das nächste Mal um so aussührlicher, da es in Deutschland fast nicht bekannt geworden ist, weil

die Sieger, fo weit es ihnen möglich war, die Sauptquellen diefer grauelvollen Geschichte verboten und vertilgten. \*)

## Drei und dreißigfter Brief.

Benedig , den 21. Ceptember.

Rie hat die rohe Buth eines weltverwissenden Tyrunnen so herrliche und dauerhafte Früchte getragen, als die des Hunnenfürsten Attila, indem er viele Bewohner der nordöstlichen Kuste von Italien aus ihrem angestammten Besithum in den Schlamm der Lagunen und die wüsten Dünen jagte, welche sich jenseit des Ausstusses der Piave, Frenta und Stich im adriatischen Meere hinstrecken. Aber diese Flüchtigen brachten nicht bloß ängstliche Furcht in ihre neuen Justuchteorter, sondern besonnenen und

<sup>\*)</sup> Resonders Tentoris höchst wichtige und settene Raccolta oronologico - ragionata di documenti inediti, che formano la storia diplomatica della rivoluzione e caduta della repubblica di Venezia.

tiefen Saf gegen die Willführ regierender Frebler; fie hatten Muth und Billen, allen Sinderniffen der Menfchen und der Ratur jum Trof, eine eigene Welt gu begrunden und gu beberrichen. Go ftieg gwar langfam, aber ficherer, ununterbrochener, eis genthumlicher als jemals ein anderer Staat, der Benetianische aus den fleinften Unfangen, bis gu der wunderbaren Sobe, daß er herr fast alles da= maligen Sandels ward, Raifer und Ronige einfeste und absetzte, und eine innere Bollendung der Berfaffung und des gefelligen Lebens erreichte, gegen welche die meiften übrigen Staaten Europas unend. lich gurudblieben. Alles, was die Republif in jes nen Jahrhunderten that, war grofartig; jede Unlage riefenmaßig; das beweifen die Befchichten und die ungeheuern, der Zeit tropenden Denfmable. Bo Beigte fich am Ausgange des funfzehnten Jahrhunderts folche umfaffende Thatigfeit, fo vielfeitiges Geschick in Gewerben, fo großartige Benugung bes Reichthums, fo ftrenge Ordnung neben der freieften Lebensluft, fo durchdringender flarer Berftand neben romantischer Begeifterung? Stoly war Benedig und fühn, wer will das laugnen? Aber es hatte Necht; es wußte weßhalb und worauf. Da

bewies die neuere Congrespolitif jum erften Male, wie ein freundliches Uebereinkommen Mehrer nicht meniger Reid, Frevel und Ungerechtigkeit in fic febließen tonne, ale die überwiegend gewaltige Wills führ eines Gingelnen. Der Bund von Cambran bleibt eine ewige Schmach für Alle, die ihn foloffen und Benedig mit Ehrenworten und Gidschwuren taufchten, mabrend die Dolche ichon bereitet murden, um es meuchlinge ju ermorden. Die Diffethater verfehlten indeffen ihren Zwed, und Benes dig wurde vielleicht ohne allen Verluft gleich fraftig fortgelebt baben, wenn nicht um diefelbe Beit ein zweites unabwendbares Unglud eingetreten mare. Der nen entdedte Seeweg nach Offindien gab namlich dem Sandel eine andere Richtung. Bu fpat erfannte die Republit, daß diefer neue Sandelsweg fich nothwendig als vorzüglicher bewähren muffe; ju lange zogerte fie, fich deffelben mittelft ihrer überlegenen Seemacht felbft gu bemachtigen; und auf der andern Seite batte der Bund bon Cambran fo eingeschüchtert, daß man nicht alle Mittel ergriff, um desto bedeutender als Landmacht aufaus treten. Außerdem entstand den Benetianern in den Eurfen ein neuer machtiger Reind, und fie erschopfe

ten fich im heldenmuthigen Widerfrande, wahrend Undere den größern Gewinn von diefer Aufopferung sogen.

Rachdem aber die Pforte in fich geschwacht worden, wunfchte fie feine weitere Berminderung der venetianischen Dacht, und Defterreich erschien der Republit gefährlicher ale der Gultan. Doch fchuste Die ftrengfte Reutralitat über hundert Jahre lang gegen alle Gefahren; aber eben diefe Reutralitat ward auch Urfache, daß die Rrafte weder entwidelt noch geftarft wurden, und unmerflich und allmab= lich eine Ungahl der größten Hebel und Berfehrtheis ten fich einschlich. Bunachft verlor die Republif faft alle politifche Bedeutung, ale fie an dem großen Streit über die spanische Erbfolge feinen Theil nahm, und man glaubte zwar noch an ihre Rechte, aber nicht mehr an ihre Rraft. Doch mar diefe feis neswegs gering: fie befag vor dem Ausbruch der frangofifchen Revolution etwa den fechften Theil der Dberflache, und den funften Theil der Ginwohner Staliens, zwanzig Stadte, 3500 andere Bemeinbeis ten und 4000 Pfarreien. Funftaufend Goldaten lagen in den italianifchen Befigungen und etwa dreis mal fo viel jenfeit des adriatifchen Meeres. Aus den Stlavoniern und Albanefen ließ fich diefe Dacht fcnell verftarten, und an 30000 Mann Landmilig bedurften fur den Rriegegebrauch nur geringe Ues bung. Funf und zwanzig Edle hatten endlich die Berpflichtung, auf ihre Roften 2500 Reiter gu ftels Ien und gu erhalten. Die Grangen maren theile durch unjugangliche Bergruden, theils durch Feftun= gen geschußt, welche nur der Berftellung bedurften. Funfgig Rriegeschiffe verschiedener Große ließen fich aus dem ungeheuer großen und überreichen Beughause leicht vermehren, und die Fischer, Ruderer und die vielen Rauffahrteischiffe boten eine große Bahl trefflich ausgebildeter Matrofen. Die laufenden, auf neun Millionen venetianischer Dufaten angeschlagenen Ginnahmen fonnten die gewöhnlichen und bei guter Birthichaft auch manche außerordentliche Bedürfniffe deden. Das wohlhabende Bolf liebte die Regierung, und war zu jeder Unftrengung für diefelbe bereit : mithin fehlte es dem Staate nicht an Mitteln aller Urt, um fich als ein wichtis ger Berbundeter an Frankreich oder an Defterreich anguschließen, ja um fo gar felbstiftandig und ent= icheidend dazwischen zu treten.

Aber das innere Leben fehlte dem fcheinbar un-

peranderten Gehäuse des Staats, der lange Frieden batte Muffiggang und Erichlaffung berbeigeführt und friegerische Rubnheit wie achtes Gelbstgefühl vertilgt. Statt der begeifternden Baterlandsliebe frie berer Jahrhunderte, zeigte fich nur falter berechnender Gigennut; jeder unwiffende Edle bielt fich ju einem Amt wie ju einer Pfrunde berechtigt, viele Berbrechen blieben durch eine falfche Milde der Beborden ungestraft, die Staatsgebeimniffe wurden verrathen, und die Inquifitoren vernachlaffigten ihr hochwichtiges politisches Umt. Alte Chrfurcht fur beilige und religiofe Dinge erregte Spott, mahrend Schwelgereien und hoble Zeitvertreibe für das hochfte Lebensziel galten. Die Manner trugen ihre Liederlichfeit gleichsam im Triumphe gur Chau, und die Beiber blieben nicht binter ihnen gurud; und diefe Saulnif der Familienverbaltniffe mußte auch auf die öffentlichen Berhaltniffe gurudwirfen und fie gerftoren. Die meiften Aldeligen waren mit oder ohne ihre Schuld in Armuth verfunten, das Geschick des Staats lag in der Sand von wenigen Geschlechtern, und argliftige und rankevolle Frevler wußten in der Freimaurerloge alle Unbefonnenen, Schwachen und Leichtglaubigen

gu verfammeln, und von bier aus den Senat gu beberrfchen.

So lagen beim Musbruche der frangofifchen Repolution die Berhaltniffe der Republif, und fie blieb nicht ungewarnt: denn Antonio Capello, ihr Ges fandter, entwickelte ichon im Juli 1788 mit bewuns dernewerther Rlugheit und Vorausficht, welche uns gebeure Gabrungen unabweistich bevorftanden, und welche Gefahren Benedig gewiß treffen wurden, wenn es allein und unvorbereitet ftebe. Aber diefe bis jum Ende feines Aufenthalts in Paris, bis jum December 1790, fortgefetten und erweiterten Darfellungen blieben ohne Wirfung , und auf den dringenden, mit überwiegenden Grunden unterftugten Untrag des fardinischen Ministere Grafen Santeville: daß die italianischen Staaten für ihre Gicherheit und Erhaltung einen Bertheidigungebund foliegen follten, weil fie fonft unfehlbar einer nach dem ans dern bulflos ju Grunde geben mußten, gab Benedia im Rovember 1791 gur Antwort: die Unterthanen des Staats waren rubig, und die bisberigen Mittel murden auch funftig binreichen, die Rube gu erhal= ten. Alle wiederholten Borftellungen und Warnuns

gen jenes Miniftere, tonnten den ungenügenden Be-

Eben fo wenig Gingang fand, nach dem Umfturge des Konigtbums in Kranfreich, der im Gep= tember 1792 von Seiten Reapels erneuerte Borichlag eines italianischen Bertheidigungebundniffes; vielmehr glaubte die Republit, Franfreichs Unfichten waren den ibrigen angemessener, als die der Ronige, und durch Mittel und Ueberredungen aller Art gewann die frangofifche Bartei über die Unbedachtfamen fo die Oberband, daß nach dem Borfolga des Savio Girolamo Zuliani ein frangofifder Gefandter angenommen, und am 23ten Dary 1793 deffen Kabne in Benedig aufgepflangt murde. Bald aber faben fich die Bertheidiger Franfreichs von den rudfictelofen Dachthabern in Paris gefchandet, denn St. Just außerte laut: jenes Aufpflanzen der dreifarbigen Sabne babe der frangofischen Republik 30000 Livres gefostet.

hiedurch und durch viele andere Anzeichen aufmerkfam gemacht, suchten die Inquisitoren im Laufe des Jahrs 1793 die Berbreitung französischer Ansichten zu hemmen, und die Gefinnungen des Wohlfahrteausschusses über Italien zu erforschen. Sie theilten ibre Erfahrungen größtentheils ben Savin, diefe aber feineswege immer vorschriftsmäßig dem Genate mit, fo daß um der angeblichen Ruslichfeit bes Geheimniffes, und noch weit mehr um bofer Rebenabfichten willen, die mabren Berbaltniffe den Meiften verborgen blieben. Aber die Gefahr wuchs immer mehr; und gegen ben heftigen Biderftand von Zuliani, Ruzzini, Valarezzo, Battaja und andrer Dummfopfe oder Schurfen feste es der edle Frangesco Pefaro im April 1794 durch: dag die Reutralität der Republit feine unbewaffnete bleiben, fondern die Festungen bergeftellt, das Gefdut gemehrt, die Landmilig vollstandig gemacht und Goldaten geworben werden follten. Allein die anders gefinnten Savii wußten diefe beilfamen Befchlieffe, trot des Scheines von großer Thatigfeit, au vereis teln, und bei einem darauf gegrundeten heftigen Angriff des Franzesco und Pietro Pefgro, trat die Mehrheit des Cenats auf die Seite jener! - Theils aus Untenntniß der Berhaltniffe, theils aus Frevel, theile im fichern Bertrauen auf das alte Bertommen, wonach man die Borfchlage der Savii fost nie umgestoßen hatte.

Es fehlte unterdoffen nicht an den beftimmteffen

Beisungen, um diese Irrthumer zu erfennen. Rlocca Sanfermo, der venetianische Abgeordnete in Bafel, fdrieb im Juni 1794 den Inquifitoren: es fen nach den Meußerungen Robespierres, Couthons und anderer Saupter gewiß, daß die Frangofen Abflachten auf Italien batten, und nur die neutralen Staraten einschläfern wollten. Gie gedachten alle ibre Ausgaben für Unterhandler, Bestechungen u. f. w. ibald mit Binfen gurudguerhalten; 350000 Livres wiaren im bergangenen Jahre nach Benedig gegangen, und 700000 Livres fürs laufende Jahr bewilligt, um in allen Begenden des Staate, um in allen Staniden, besonders aber unter denen Unbanger ju gewinnen, welchen man furgfichtig das Gefchaft jugetheilt beabe, die frangofischen Rante qu entdeden. Richt mirnder eifrig und mabrhaft berichtete der Gefandte am Euriner hofe, Giacomazzi, troß aller Beichen der Mißbilligung von Seiten der Savii, über die nathenden Gefahren; aber Girolamo Zuliani erflarte: an der Spige der frangofifden Partei : jur Bewaffniung fehle es an Gelde, ein Feldberr fen auch nicht gur Sand, wenn der Raifer oder Franfreich die Rempublit unterjochen wollten, fo fonnten fie es trop ailler Segenanftalten, und in dem Richtbewaffnen liege

die beste Gewähr, daß man ihnen, den durchaus un-Schuldig Gefinnten, feine Gewalt anthun werde. -So bernachläffigte man alle Mittel der Siches rung und Erhaltung, und suchte immer deutlicher die Freundschaft Frankreiche, obne Rudficht auf deffen Grundfage, ohne Rudficht auf die Erfabrungen in Klandern, holland und Zweibrucken. Gute Borte, verführerifde Soffnungen betaubten Diele. Wenn nur, fo fagte man in Paris, wenn nur der Raifer erft aus Italien vertrieben fen, wollc man Mailand zwischen Benedig und Gardinien theis len, und im Mai 1795 antwortete der Gott = und Menschenfreund Lareveillere Lepaux dem neuen venetignischen Gesandten Querini auf seine öffent: liche Antrittsrede: das despotische Frankreich habe undantbar und betriegerisch fenn fonnen, das republifanische fen erkenntlich und gerecht.

Mittlerweile starb der Dauphin, und der Graf von Lille, welcher sich zeither ungestört in Berona aufgehalten hatte, trat wenigstens im Stillen als Ludwig XVIII auf. Deshalb verlangte die französische Republik seine weitere Entfernung, und Besnedig konnte und wollte ihn nicht länger schüßen. Ludwig XVIII erklärte: er weiche der Gewalt,

werde aber den Namen seiner Familie aus dem goldenen Buche ausstreichen, und fordere die der Republik geschenkte Ruftung Heinrichs des vierten gurud.

Rachdem der Frieden mit Preugen und Spanien geschloffen mar, hatte es feinen Zweifel, daß Desterreich die gange Laft des Krieges tragen und Italien der Schauplat werden muffe; aber Benedig waffnete nicht. Nachdem Bonaparte im Jahr 1796 Die Macht Gardiniens gebrochen hatte und, die Des ferreicher verfolgend, jum Po eilte, drangen die Befferen vergeblich auf tuchtige Maagregeln, mab. rend die Schlechtern fich über jeden Mifgriff der Regierung freuten, und ihre Richtigfeit, fo wie die Nothwendigkeit von großen Reuerungen zu bewei= fen fuchten. Ale der Ergbergog Ferdinand von Mais land über Bergamo und Berona floh und das venetignische Gebiet nothwendig von den Seeren beider Theile betreten werden mußte, blieben die mahnfinnigen Savii bei dem nichtswurdigen Grundfage des Michtsthuns, und der Genat, dem freilich nur gu oft die mahre Lage der Dinge verheimlicht wurde empfahl feinen Beamten die unschuldige Burudhals tung, welche in fo garten Augenbliden nothig fen,

damit man sich vor dem Publikum und den beiden Mächten ja nicht durch eine bestimmte Maaßregel compromittire! — Biele glaubten, es sey etwas sehr Erhebliches geschehn, als man Niccolo Foscarini jum Ausseher für das ganze seste Land ernannte; als könne er mit seiner Person die Uebel beschwören, oder abhalten! Diele meinten, es genüge, die Berbreitung von Flugschriften und das Tragen der Rokarden zu hemmen, während die slichenden und siegenden Heere mit allen ihren Freveln und Beschrissen schon das Land überschwemmten, und Moschen, Parma und der Pabst erfuhren, wie die Franzosen alle Neutralen behandelten.

Der Podesta von Bergamo, Ottolini, einer der thatigsten venetianischen Beamten, zeigte seiner Resgierung an: im Mailandischen mehre sich die Absneigung gegen die Franzosen von Tag zu Tage. Die Begnahme, nicht bloß der öffentlichen Cassen, sondern auch der Cassen von milden Stiftungen und von Kirchenschäßen, die ungeheuren Lieferungen und Abgaben aller Art, die Billführ der Einzelnen, hatten es dahin gebracht; daß es nur einer fraftigen Unterstüßung von Seiten Benedigs bedürse, um das Bolt in Aufruhr gegen die neuen Herrscher zu

bringen. Alle venetianischen Unterthanen von den Unfällen ihrer Nachbaren wohl unterrichtet und zum Theil schon ahnlichen ausgesetzt, wollten sich bewassenen und die gemeinsamen Feinde vertilgen. Die Regierung verwarf aber diese Plane und brauchte alle nur möglichen Mittel, um ihre zornigen Untersthanen abzukühlen, und an stille Duldsamkeit zu gewöhnen!

In der wichtigen Festung Peschiera waren nur fechaig Invaliden, hundert Pfund Schlechten Puls pers, Kanonen ohne Gestelle, Zugbrucken, die nicht in die Sobe gingen, Außenwerfe obne Schangpfable, fura Alles in der unbeschreiblichften Berwirrung. Bergeblich flehte der Befehlshaber, Dberft Carrara, um fcbleunige Befferungen, man wollte feinen Schein friegerifchen Untheils erregen: aber die Defterreicher festen fich jest ohne Rudficht auf venetianische Ginreden in den Befit der Festung, und nach dem Ciege bei Borghetto fam fie auf gleiche Beife in die Sande der Frangofen. Der Auffeber Foscarini, mußte fich noch obenein die Grobbeiten Augereaus gefallen laffen, auf die Bitten des boflicheren Berthier alle Bedurfniffe herbeifchaffen, und dem Befehle Bonapartes gemäß vor ihm erfcheinen, um fich

au rechtfertigen. Um 3Iten Mai 1796 überreichte Foscarini dem flegenden Feldherrn gu Peschiera im Ramen der Republik ein langes Bergeichniß von größern und fleinern Beschwerden und Placfereien, bat um deren Abstellung, und fügte Schmeicheleien bingu über die großen Unlagen und die bewundernes werthe Beisheit, welche Bonaparte ichon in fo fruber Jugend entwickele. Aber durch folche Reden nicht gerührt, gab diefer jur Untwort: die Republit Venedig erwiedert feineswegs die Freundschaft, welche die frangofische Regierung gegen fie gezeigt bat, und ihre Reden stimmen nicht mit ihren Thas ten. Gin offener Reind ift beffer, als ein zweideutiger Freund. Bogu dieß Bergeichniß fleiner Beschwerden? Ich halte auf Bucht und Ordnung im heere, und wenn demungeachtet einzelne Goldaten im Rriege Bofes thun, fo verdient dief Unabanders liche feine Ermahnung im Bergleich mit den großen Rlagen, welche wir über die Republit führen. Gie Schutte den Feind Frankreiche, den Grafen von Lille, und hat ibn julest, nur aus Furcht, nicht aus innerer Gefinnung und Anbanglichfeit, vertrieben. Mich fummern feine fleinen diplomatischen Runfte und Aubreden über eure Neutralitat. Gie ift nich. tig, wenn jeder fich in eurem Sande erlaubt, mas ibm gefallt. Ihr mußtet bem erften Hebertreter derfelben den Rrieg erklaren, und nicht bloß mit leeren Worten widersprechen, als die Defterreicher widerrechtlich Peschiera einnahmen. Stellt meine Befegung von ein Paar offenen Orten nicht mit der gewaltsamen Ginnahme einer wichtigen Festung jufammen. Bei mir hattet ibr gegen diefe Gewalt Sulfe gefunden; jest aber ift's verfebrt, daß ibr eine Festung gurudverlangt, die ihr mir nicht ein= geräumt habt, fondern die ich vom Seind eroberte. War eurer Pflicht gemäß Peschiera bergeftellt und mit 2000 Mann befest, fo hatten alle Theile euch und eure Reutralitat geachtet; jest gebort es mir, und ich habe Befehl, jeden ju befriegen, der irgend eine Borlicbe fur Desterreich zeigt, und Berona unverzüglich angugunden, mas den Grafen von Lille fo lange hegte.

Der geängstete schwache Foscarini empfing hier auf am ersten Juni die Franzosen an den Thoren Beronas, und glaubte unendlich viel gewonnen zu haben, als sie die Stadt nicht anzundeten. Bon jeht an ward das venetianische Gebiet behandelt, wie ein erobertes, jeder Ort besetz, sobald dieß

nühlich erschien, und jedes Bedürfnis des Mangel leidenden französischen Heeres aus den Kräften des Landes gedeckt. In Venedig erschrack man aufs höchste, und der Senat erkannte zu spät, in welschen Abgrund die Savii den Staat gestürzt hatten. Ruzzini, der eifrigste Vertheidiger der unde wasseneten Keierstiat, muste jest befehlen, das alle zerstreuten Kriegsschiffe sich so schnell als möglich bei Venedig sammelten, und in Istrien, Dalmatien und Albanien geworben werde. Man ernannte eisnen Aussehreifter; doch gingen deren Vollmachten und Mittel mehr dahin, Ordnung zu erhalten, sur Lebensmittel zu sorgen, u. s. w., als eine Kriegs, macht zu gründen.

Bleichzeitig stellte der venetianische Gefandte in Paris dringend vor: die Nepublik habe den Grafen von Lille entfernt, sobald es verlangt worden, Peschiera sey ohne ihre Schuld von Desterreich besetzt worden, und der Mangel alter Vertheidigungsmittel in jener Festung, welchen der General Bonaparte selbst bezengen könne, beweise, wie entsernt man von seindlichen und von kriegerischen Absichten sen. Venedig vertraue der Freundschaft und der Ercue

aller übrigen Bolfer, und wünsche mit Allen in aufrichtiger Freundschaft und ungestörtem Berkehr zu leben!

Undere Abgeordnete, Battaja und Erizzo, fuche ten am funften Juni den General Bonaparte auf abnliche Beife von der guten Gefinnung und der Schuldlofigfeit Benedigs ju überzeugen, und erinnerten, wie es fich fcon ju einer Beit fur Franfreich erflart habe, wo dieß feineswegs fo machtig und gludlich gewesen fen. Nachdem fie Bonaparte rubig und aufmertfam angehort hatte, gab er gur Ant= wort: ich hatte Befchl, Berona angugunden, im Fall der veronesische König nicht vertrieben war, ebe die frangofifchen Beere den Po erreichten. Jest ftebe ich davon ab, weil jener früher abreifete, und weil man und in Verona freundschaftlich aufnahm. Auch will ich nicht bestreiten, daß Peschiera mehr aus Nachläffigfeit, ale aus bofem Willen in die Bande der Defterreicher fiel, und erbiete mich, uneingedent des Bergangenen, der Republik jede Freundschaft ju erzeigen. Jedoch hoffe ich, daß der Genat wes gen Ueberweisung von drei Millionen, die ich dringend gebrauche, und wegen Verpflegung des heeres feine Schwierigkeiten machen wird; denn bei der

Schnelligfeit meines Vorrudens kann ich keine Borrathe mitführen, fondern muß mich von dem Lande
erhalten, wo ich stebe. Eben so wenig kann die
Republik verlangen, daß ich die Soldaten aus ihsrem Gebiete wegziehe, oder irgend einen nothwens
digen Ort unbesetht lasse, ehe sie mir beweiset, daß
sie die Desterreicher auf allen Punkten abhalten
könne und abhalten wolle. — Diesen bestimmten
Forderungen wußte Bonaparte so viel Verbindliches
beizusügen, daß die Gesandten sehr erfreut nach
Venedig zurücksehrten, und auf den Grund anders
weitiger Gespräche auch den Umfang seiner Kennts
nisse, seinen Scharssinn und seine politischen Anlas
gen nicht genug rühmen konnten.

Bon Neuem hoffte man in Benedig, es fen Alles durch mitde Mittel zu erreichen! Als werde Bonaparte feine herrschaft in Italien, die er nur durch rücksichtelofes Benutzen aller Kräfte erhalten konnte, um einzelner Billigkeitsgrunde willen aufgeben! als fey die gelegentliche Lifchrede eines andern französischen Generals, daß nur vier Staaten, und darunter Benedig, in Italien bleiben mußten, es fen dieß eine hinreichende Burgschaft des Dasenns!

Einzelne ichalten über die unfinnige Berblen-

dung der Sauptlinge, und glaubten, nicht minder verblendet, eine Wiedergeburt ihres Vaterlandes fen allein auf demofratischem Wege möglich; aber bei weitem die größte Daffe des Bolfes icheute die benachbarten Erfahrungen , bewieß die größte Unbanglichkeit an die Regierung, und gablte nicht allein Die ordentlichen und außerordentlichen Steuern, fondern schickte freiwillig die reichsten Beitrage an Gelde, Rriegebedurfniffen und anderen Gutern, da= mit die Republik fich nur waffnen und endlich eine wurdige Stellung annehmen fonne. Diefe freiwillis gen Beitrage beliefen fich im Juni auf I, 290690 Dufaten; es ftromten Bertheidiger von Iftrien und Dalmatien nach Benedig, und der Auffeher Nani brang darauf, nicht bloß an die Rettung der Lagunen ju denfen, fondern die Bertheidigungelinie immer weiter über das fefte Land auszudehnen, und die treuen Unterthanen bon den Reinden gu erlofen. Er fchrieb am funften Juli den Savii und dem Genate: dieß ift nicht allein nothig um des Rrieges, fondern auch um des fünftigen Friedens willen. Denn der Gebrauch des Jahrhunderte geigt, daß ein Fürft nur das ficher beberricht, was er mit feis nen eignen Rraften vertheidigen fann, und die barten Borwurfe, mit welchen Bonaparte den braben Oberften Carrara überhäufte, weil er fich nicht in Peschiera vertheidigte, beweifen, daß die Titel alten veriahrten Befites Richts gelten, und die Rraft gur Bertheidigung der eingige Grundfat ift, welcher in der jegigen friegerifchen Rechtsgelabrtheit gilt. -Aber diejenigen von den Savii, welche dem Sufteme der unbewaffneten Reutralitat anbingen, ftellten por: peranderte Grundfaße gaben Anftog und erfchienen ale folgewidrig, die Bertheidigung des fes ften Landes führe die Ernennung eines Dberfelda beren berbei, woraus der Republik Rachtheil ents ftebn, und die Burudgefetten ungufrieden werden fonnten. Man gebot, - ein treffliches Mittel, die Baterlandeliebe angufpornen, - daß niemand weder Gutee, noch Bofes von den Frangofen fprechen folle!

Als aber Wurmfer diese zwang, die Belagerung von Mantua aufzuheben, zeigte sich darüber im Benetianischen die höchste Freude, und Ottolini hatte im Sebiete von Bergamo, mit bewunderns-werther Thatigkeit, Einigkeit und Verschwiegenheit, eine Landmiliz von 30000 Mann gebildet, welche bereit war, Sut und Biut für die Verfassung aus-

auopfern. Aber Pietro Dona erflarte: man muffe fich bor der unruhigen Natur der Bergamaften, und den diefe Unruhe befordernden Obrigfeiten in Acht nehmen; fie boten Gut und Blut dar, gaben aber nichts, mabrend viele Undere fcon wirtlich Geld eingezahlt hatten. Zwar ging diefe Unficht nicht unbedingt durch, wohl aber blieb es bei halben Magregeln, und Bonaparte feste Diele in Furcht, indem er erflarte: Alles was die Gegner Frankreichs im Genate fprachen, fen ihm befannt, und er werde es ihnen gedenfen. Er drohte, die Auffeher des feften Landes erschießen ju laffen, wenn fie fich irgend ofterreichifch gefinnt zeigten. Die Dummen, die Berrather, und die Berachter der alten Regierung be= haupteten gleichmäßig : man durfe nichts thun, mas den Frangofen Unftof gebe, da das Direftorium verfprochen habe, Alles zu bezahlen, mas im Benetianis fchen verzehrt und verderbt fen. Freilich bemerften einzelne Direktoren, und auch der frangofische Rrieges minister so mahr als offenbergig: fie wußten nicht, wann und wovon fle bezahlen follten; aber diefe Radrichten famen entweder nicht an den Genat, oder gingen unbemerkt vorüber, und man verdarb Die Beit mit Anfertigung eines bochft genquen Tagebuchs über alle Forderungen und Unbilden der Frandosen, welches in zierlichen Abschriften nach Paris, Wien, Petersburg, Constantinopel, Madrit, Turin, Neapel und Mailand geschickt ward! Unermüdlich ließ man durch die Beamten gegen jede Forderung und Einquartierung im neutralen Lande protestiren, ob sich gleich daran niemand kehrte; vielmehr wurden verschlossene Thüren eingeschlagen, gesperrte Thore eingeschossen, und in dem schnellen Wechsel der Kriegsbegebenheiten, wo bald Desterreicher, bald Franzosen die Oberhand hatten, kam es zu Plündes rungen, Mordthaten und Nothzucht.

Sleichzeitig geschahen jett in Constantinopel, Madrit, und von Seiten Bonapartes, Antrage, Benedig möge einem Bundnisse gegen die beiden gefährlichen Kaiserhöse beitreten, und der Dragoman und der Friedenksurst außerten gleich aufrichtig: die unbewassnete vereinzelte Republik werde gewiß zu Grunde gehn. Dennoch kam es zu keinem Beschluß, und ungeachtet aller der unaussprechtich dringenden Grunde, sich zu bewassnen, antwortete man nicht einmal dem edlen Ottolini, ob er gleich schrieb: ein längeres Schweigen musse die so treffelich gesinnten schlagsertigen Unterthanen zur Berö

zweiflung, oder zu feiger hingebung zwingen. Die Inquisitoren theilten zwar diese und ahnliche Anzeisgen vorschriftmaßig den Savii mit, aber diese nahmen sie ohne weitere Versigung zu den Aften. Selbst die Besseren gingen nicht über die Ersüllung des Buchstabens ihrer Pflicht hinaus, und die Schlechtern wußten die pedantisch todten Formen für ihre Zwecke zu benutzen. Nur die fühnste Besgeisterung hatte die Verräther gezügelt, und die Beschränkten aus dem Schlase geweckt; sie sehlte aus innern und äußern Gründen.

Aber aus dem Todesschlase hatte ein Schreiben wecken können, welches der französische Gesandte Lallement am 27ten September 1796 an die Republif erließ: Da der Senat auf die mittelbaren Ersössnungen wegen eines Bindnisses mit Frankreich, Spanien und der Pforte nicht geantwortet habe, so sey er gezwungen, sich unmittelbar über diesen Gesgenstand zu erklären. Desterreich umgebe den größten Theil der venetianischen Staaten, und trachte seit langer Zeit nach ihrem Besiche; Ausland strebe nach der europäischen Türkei, und die venetianischen Inseln wären verloren, wenn es sich jemals dort sesssesses England werde im Frieden so viel feste

Ptage und handel an fich bringen, als möglich, und gewiß feine Theilnahme an dem Schieffal Renedigs bezeigen; ja alle diese hofe konnten und würden es der Republik nicht verzeihen, daß sie den Beitritt zu dem großen Bunde gegen Frankreich verweigert habe.

Der Senat glaubt, fo lautete die Erklarung weiter, er fonne feiner alten Politif treu bleiben, weil er ihr zeither Rube und Sicherheit verdanft; er fürchtet die Rachbarn nicht, weil er feiner Seits nichte thun will, was ihnen mißfallen fonnte: aber jenes Suftem von Chrlichfeit ift keineswegs mehr vorhanden, das beweiset die Theilung von Pohlen. Das Direktorium bietet deßhalb der Republif einen billigen vortheilhaften Bund, und wird fich ihrer bei dem beborftebenden allgemeinen Frieden eifrigst an= nehmen, im Fall fie darauf eingebt. Wenn fie aber aus Rudfichten gegen ihre naturlichen Feinde, Die auf ihren Untergang bedacht find, fortwahrend ihr wahres Intereffe verfennt, wenn fie diefen Augenblick verfaumt, fich fur immer dem Ehrgeize des Saufes Defterreich zu entziehen, fo wird fie feiner von den Gefahren entgebn, welche fie bedroben, und nicht mehr das Recht haben, ben Schutz einer Macht in Anspruch zu nehmen, welche sie allein retten konnte, aber dennoch von ihr vernachläsigt wurde. — Diese Wahrheiten sind allersdings hart, aber die französische Rechtlichkeit erlaubt nicht, schonende Ausdrücke zu wählen, wo ch darauf ankommt, einen Freund zu erleuchten und zu retten.

Man muste nun wohl einen Entschluß faffen, und vier Mafregeln boten fich dar:

Erstens: die Annahme des Bundes. Aber die Beforgnisse vor Desterreich waren noch nicht versschwunden; die Frevel der Franzosen hoben alles Butrauen auf, und die allgemeine Stimmung des Bolks war leidenschaftlich gegen sie gerichtet. Anzdere fürchteten die Besehung der Hauptstadt, die Ausleerung des Zeugbauses, die Bernichtung aller Ansprüche auf Ersat des bisher erlittenen Schadens, und die Nothwendigkeit, alle Krüfte der Republik für Frankreich in Thatigkeit zu seken. Gerathener schien also

Zweitens: ein Bund mit Desterreich, welches ihn damals außerst gern angenommen hatte. Aber von den Franzosen umringt, bedurfte es der hochften Festigkeit, Kuhnheit und Thatigkeit, um einen

folden Plan durchzusühren, und diese Eigenschaften fehlten leider den meisten Savii. — Die Gefahr, daß die venetianischen Länder Ausgleichungsmittel beim allgemeinen Frieden hergeben wurden, war insdessen au bestimmt ausgesprochen, und man erinsnerte sich, daß der französische Gesandte in Venezdig, Bassi, schon im Jahr 1765 dem Cardinal Bernis vorgestellt hatte: wenn Desterreich für die Niesderlande Venedig erhalte, sey dem Kuiser und Frankreich geholfen. Bei den unläugbar sehr großen Schwierigkeiten und Uebeln, welche aber jene beisden Auswege, der Bund mit Frankreich oder Desterreich, zeigten, erklärten sich viele der Besseren für die

dritte Maßregel: Die Republik verdanke ihr Dasenn seit dem Bunde von Cambray weniger dem Susteme des Gleichgewichts und einer großen Gerechtigkeitsliebe, als einer tüchtigen Bewassnung: und für diese bisher so schändlich vernachlässigte Bewassnung musse sogleich alles Mögliche geschehn. Beide Mächte wurden der Republik wohl dazu die nöthige Zeit lassen, ja von dem Willen des Volstes unterstützt, und bei den großen Vorbereitungen im Gebiete von Vergamo, könne man bins

nen wenig Wochen ein heer von 40 bis 50000 Mann aufstellen, dann sich auf andere Beise als bisher schüßen, sein Necht nicht bloß im Bege der Gnade suchen, sondern nothigen Falls durch Erklärung für die eine oder die andere Partei, selbstständig den Ausschlag geben. Dennoch, es erscheint unglaublich, erklärte sich die Mehrheit der Savii für die

vierte Mafregel, obgleich die Hofe von Paris, Confrantinopel und Madrit alsdann den Untergang Benedigs vorausgesagt hatten. Man beharrte auf dem Systeme der unbewaffneten Reutralistät! und der Senat bestätigte die dem französischen Gesandten zu gebende Antwort: "die glückliche Ersfahrung vieler Jahre, die Liebe zu den Unterthanen, die freundschaftlichen Berhältnisse, in welchen die Republik zu allen europäischen Staaten stehe, erlaubten nicht, von den bisherigen Grundsähen abzugehn, und sich in weitläuftige Kriege zu stürzen. Jene Freundschaft, Mäßigung, Liebe, werde allen Mächten genügen, und die unparteiliche Republik und die bestehende Regierung empsehlen und ershalten."

Mit diefer Antwort war der Untergang Bene-

bel dem venetianischen Gefandten im Anfange des Rovembere 1796: er glaube nicht, daß die Reutralitat den Staat retten werde; und noch deutlis der ertlarte fich Bonaparte etwa einen Monat fvater, ale er die Glieder der neuen lombardifchen Riegierung in Mailand mit Borwurfen überbäufte, weil fie nicht schnell genug Geld und fonftigen Bedarf für fein Deer jufammengebracht hatten. Sattet ihr, fprach er, mich nicht ohne Geld gelaffen, waren meine Goldaten nicht ohne Schuhe und Strumpfe einher gezogen, fo wurde ich die Defferreicher geschlagen, 14000 Gefangene gemacht und Mantua genommen haben. Von dem Kalle Diefer Festung hangt der Befig von Des rona, Brescia, Bergamo, Como ab, Die ich jeden Augenblid nehmen fann, wenn ich will. Aber ihr verdient fo viele Ruckfichten nicht; ihr fend der Freiheit unwurdig, welche meine Soldaten für euch erfampfen. Go wie ich dem Ads ler die Flügel verfchnitt, fo batte ich auch den Lowen gezwungen, feine Beine vom fes ften Lande hinwegzugiehn, und felbft im Waffer wurde ich fie ihm nur wenig gelaffen haben. Allein um dieß zu vollführen,

bedarf ich Verstärkungen; ihr aber seid seige und faul, weil ihr noch zu wohlbeleibt, (troppo grassi) seud, und in keinem Stuck kann ich mich auf euch verlassen. Leide ich indessen noch einen Unfall, so entschließe ich mich zu eurem völligen Untergang! —

Als die Desterreicher gegen das Ende des Des cembers hofften in den Befit bon Berona gu fom= men, machten fie ihrer Geits in Benedig neue Bor-Schlage zu einer thatigen Mitwirfung, aber ohne Erfolg. Um dieselbe Beit, - denn alle europäischen Sofe ichienen an dem Schickfale Benedigs Theil gu nehmen, mabrend es allein fich gang verließ außerte der preußische Gefandte in Paris, Sandoz Rollin, dem Gefandten der Republit im Auftrage feines hofes: "die alte Politit durfte in jegiger Beit nicht ausreichen, der Genat icheine zu ruhig und unbefummert um die Bufunft, eine vollige Bereingelung erbobe die Gefahr; den Defterreichern habe Benedig zu viel Urfachen der Unzufriedenheit geges ben, um auf ihre Freundschaft rechnen gu fonnen, und eine hingebung in den frangofischen Bund lade unermefliche Laften auf; aber ein Bund mit Preu-Ben muffe der Republit und allen Theilen unverdachtig erscheinen, er fonne der Republit nur Bore

theil bringen." — Aber auch dieser großmuthig dargebotene Rettungkanker ward im Wahnsinne versschmaßt, die Inquisitoren und Savii brachten diesen böchst wichtigen Antrag, gegen ihre Pflicht, nicht dur Kenntniß des Senats, und als Sandoz Rollin später nochmals warnend in den venetianischen Gessandten drang, antwortete dieser, den erhaltenen Befehlen gemäß, mit allgemeinen, nichtsfagenden Redenkarten und Ausflüchten!

Gegen das Ende des Decembers 1796, mochte Bonaparte über die Vorkehrungen in Bergamo Nachricht bekommen haben, oder die Hulfsquellen der noch nicht erschöpften Landschaft benußen wollen; genug er ließ sie, unbekümmert um alle venestianischen Einreden, beseihen, und der Savio Dona befahl dem braven Ottolini, er solle zwar Vorstelslungen machen, aber gemäßigt, damit keine Gesahr entstehe. Als wenn die größte nicht schon vorshanden sey! Ottolini antwortete: ich kann nicht läugnen, daß das Schicksal dieser, auf so betriegerische und gewaltsame Weise beseihten Stadt, mir das herz zerreißt, und um so mehr, da ich stetshosste, daß ein öffentlicher Besehl, sie zu erhalten, ergehen wurde, wozu ich bei dem Eiser der Untere

thanen bollfommen im Ctande war. Die Frangoien, welche fo verschwenderifch mit Drobungen find, find defhalb nicht fo unflug, fie gu vollziehn, und würden feineswegs in fo geringer Babt folche Unternehmungen wagen, wenn fie fich nicht auf frühere Erfahrungen und die befannten Grundfate der Regierung verließen. Mein Benehmen in jenem fchred. lichen Augenblide ward nicht durch meine Reigung bestimmt, nicht durch meine Ueberzeugung unterftutt; doch stimmte es mit der Pflicht eines gebors famen Burgers überein. Gleich großen Schmers wie ich, fühlen die Ginwohner, besonders der Land. schaft. Gie lieben ihre Regierung gu febr, als dag fie nicht beim Anblick folder Verachtung, folden Hebermuthes, aufs bochfte gurnen follten; aber im Uebermaße ihres Schmerzes fonnen fie laute Rlagen nicht zurudhalten, welche ich Gwe. Ercellenzen feis neswegs verschweigen darf, noch verschweigen will. Alle schelten über das angenommene Guftem, aus dem die ungahligen Hebel hervorgebn, welche fie leiden, und deren Umfang und Ende noch nicht abaufchen ift. Abgebrochene, aber flare Außerungen von Schwäche, von der Pflicht fich zu vertheidigen, bon vernachläffigter Anhanglichkeit, von Reue, geis

gen die allgemeine Bewegung der Gemuther. Die Borfahren, so heißt es, glaubten sich einer Regiezrung anzuvertrauen, welche sie vor Despotismus schiken werde; jest aber stürzt man uns in die ärgste Staverei. Wir waren zu den größten Aufzveferungen willig und bereit, wir wollten uns ja lieber um jeden Preis vertheidigen, als täglich den Naub, die Gewalt, den Hohn dieser falschen Freunde ertragen, und der Verachtung aller andern Völker ausgesest seyn. — So denken, so reden die, welche der Regierung am meisten anhangen, die Boshaften und lebelgesinnten aber knüpsen hieran unverschämztere Varstellungen und frevolhafte Plane."

Am 20ten Januar 1797, hatte der Biccpodesta Priuli eine lange Unterredung mit Bonaparte, welscher laut die unbewassnete Reutralität verdammte, und die Uebel aufählte, welche sie nothwendig besgleiten müßten. Wenn der Raiser, fügte er hinzu, den Frieden verzögert, werden die Türken losschlasgen. Er hosst vergeblich auf einen Wechsel der Regierung in Frankreich; es wird immer eine demosfratische oder aristokratische Republik bleiben, was sier die Interessen des Bolks gleichgültig ist. Wenn das Haus Desterreich zulest, wie ich vermuthe, die

italianifden Staaten wieder erhalt, fo wunfche ich, daß Benedig ein Zwifdenreich gegen diefe Dacht bleibe, Mantua erhalte, Festungen berftelle und anlege u. f. w. hingeworfene Borte diefer Art erwedten große hoffnungen; der Cadel des angenom= menen Sufteme aber ward fo überfebn, wie die gleichzeitig aus Paris eingehenden, dem Genate nicht einmal vorgelegten Berichte: Franfreich wolle um jeden Preis Belgien behalten; Preufen widerfpreche dem Taufche Baierns gegen die Lombardei, und das Directorium werde also dem Raifer jede andere Entschädigung bewilligen, die julest nur aus den venetianischen Landschaften genommen werden fonne! Auf die hieber geborigen Fragen des Gefandten der Republik antwortete Rema bel: er glaube nicht, daß das Directorium cia nen folden Gedanken bege; wenn die Regierung neutral bleibe, wenn fie fich weife be= nehme, wenn das Bolf den Berdacht entferne, daß es ofterreichisch gefinnt fen, fo tonne er dafür burgen, daß der Republit fein Schaden gefcheben werde. Ungeachtet diefer aufeinander geftapelten Benne, ungeachtet der frubern und von allen Seiten wiederholten Erflarung, daß das Suftem

der Regierung unweise fen, beruhigte man fich fernerhin bei diefer angeblichen Burgichaft.

Auch bedurfte es nur eines Ereigniffes anderer Art, um nach damaliger Unficht den Frangosen ein volles Recht gur Einmischung in die venetignischen Angelegenheiten ju geben, und fie führten dieß Ereigniß berbei: namlich den Abfall der Unterthanen. Ottolini in Bergamo entdecte querft den Plan, und fchidte feinen Schreiber Stefani nach Mailand, welcher eine geheime Busammentunft mit einem ges wiffen Laudrieux hatte. Diefer ftand gwar an der Spipe des mailandischen Clube, von dem alle Rante ausgingen, erklarte aber: er fen des nichtswürdigen Revolutionirens mude, haffe die frangofifche Regierung und Bonaparte, und wunsche febnlich den Frieden. Gewiß werde diefer abgefchloffen und Bes nedig gerettet, wenn man den Aufstand der Lands schaften verhindere, wozu durch Bestechung und Berführungsmittel aller Art schon jegliches vorbereitet fen. Er gab ein Bergeichniß aller Theils nehmer der Berschworung, und wies Mittel nach, wo und wie man fie in ihren nachtlichen Bufammenfünften bei Brescia und Bergamo fammtlich ergreis fen tonne. Db Laudrieux bei diefer an fich wahrhaften Darlegung, bloß aus edeln, oder bloß aus schlechten Absichten versuhr, oder einen Mittelweg um seiner selbst willen einschlug, bleibt unentschiesden; gewiß aber hatten die Bedrohten das ganze Geheimniß in ihren Handen, und ein entscheidender, wenn auch gefährlicher Schritt gegen die Emporer erschien noch möglich. Aber Ottolini war allein zu ohnmächtig und in seiner Gewalt beschränft, der benachrichtigte Ausseher Battaja, wo nicht bose, doch schwach und zweideutig gesinnt, und anstatt daß man in Benedig, wohin Stefani eilte, auf seine mündliche Darstellung rasch hatte handeln sollen, mußte er schriftlich berichten, und der langsame jämmerliche Schäftsgang ward auch hier beibeshalten.

Desto thatiger versuhren die Franzosen und ihre Anhänger. Sie beschlossen Bergamo am 12ten Marz. 1797, zu revolutioniren, entweder weil sie von der Möglichkeit eines spätern Widerstandes unsterrichtet, oder ihre Plane an sich reif waren. Die Verräther und die einfältigen Neuerer bildeten den ersten Stamm der Revolutionaire, und nun gingen französische Beauftragte bei den Bürgern umber, und drohten mit dem Aeußersten, wenn sie nicht

um die Vereinigung mit der cifpadanischen Revublik baten. Laut flagten diese gegen Ottolini: daß fie, die treuften Unterthanen, gezwungen wurden, ibren Bunfc nach der neuen falfchen Freiheit darzulegen, er moge ihnen rathen. Ich fann euch, antwortete er, feinen andern Rath geben, als den, welchen ihr im Bergen fühlt. Tett ift es Beit, eure alte Unbange lichkeit gegen die Republik zu zeigen, welche euch feit Jahrhunderten liebte und fcutte. Diefe Dros bungen follen nur eure Standhaftigfeit auf die Probe ftellen. Wenn ihr ihnen, wenn ihr den Berfuchungen widerficht, fo grundet ihr euer eigenes Glud; foliegt euch mit noch heitigern und feftern Banden an den Staat, erwerbt die gerechteften Uns fpruche auf deffen Dant, und arndtet Lob und Rubm vor allen Botfern! -

Aber vor der raschen Gewalt und der großen Uebermacht schwand die Möglichkeit eines freien, edeln Entschlusses. Biele wurden eingeschreckt, Undere fortgerissen, auf Andere keine Nücksicht genommen, und der Adel, ja der Bischof, gingen verblendet mit schlechtem Beispiel voran, während die Bürger sich schen zurückzogen und schworen: nur Gewalt könne sie von Benedig trennen, und bei

dem erften Strable bon hoffnung eines offentlichen Beiftandes, murden fie Alles aufbieten, um die neue Anechtschaft zu brechen. Dem edeln Ottolini ward angefündigt, er folle die Stadt binnen einer Stunde verlaffen, oder man fubre ibn in Retten nach Mailand. Unter dem Schutze der Frangofen wurden andere Dbrigfeiten erwählt, und am ibten Marg fdrieben die vierundzwanzig neuen Reprafentanten des souveranen Bolfes von Bergamo an die eispadanische Republik: In diesem Augenblick baben wir unfere Freiheit erobert, und munfchen fie mit der euren ju verbinden. Empfangt unfere Freundschaft, und ichenft une die des Bolfes, welches ihr vertretet. Wir wollen fur Diefelbe Sache leben, und wenn es nothig ift, auch streiten und fterben. Die freien Bolfer muffen nur eine Beife des Daseyns haben! Go mogen denn für immer vereint fenn, Ihr, die Frangofen, und wir.

Als diese Nachrichten Benedig erreichten, erschracken Biele sehr; Andere aber außerten; die Bersanderungen in Bergamo sind Kleinigkeiten, binnen zwei Monaten heißen wir Alle freie Burger! Der französische Gesandte Lallement, und der Befehlsbaber in der Lombardei, General Kilmaine, stells

ten fich erftaunt, unwissend, unschuldig; anftatt aber auszuwirken, daß Benedig Bergamo wiedersgewinne, ließen sie es recht gern geschehen, daß nun auch Brescia, und zwar um so leichter absiel, da der Aufseher Battaja, von lauter Neuerungssuchtigen umgeben, und zu jeder tüchtigen Maßreget unfähig war.

Unterdeffen eilten Frangesco- Pefaro und Bats tifta Cornard ju Bonaparte und wurden gleich nach ibrer Untunft in Gorg, am 25ten Marg, von ibm angenommen. Er batte nur Nachrichten von dem Aufstande in Bergamo, nicht von dem in Brescia, und behauptete: feines Wiffens fen Alles von den Einwohnern ausgegangen; doch werde er auf die dem frangofischen Gefandten in Benedig gemachten Borstellungen, eine Untersuchung gegen den frangofiichen Befehlehaber in Bergamo veranlaffen, und jede Mitwirtung jum Aufftande beftrafen. Pefaro und Cornaro bantten fur dies Berfprechen und bas ten ibn, die Burgen von Bergamo und Breecia in die Sande der neutralen Republit gurudgugeben, da der Rriegeschauplat so entfernt, und eine Rudgabe das beste Mittel fen, den Befit jener Landschaften wieder ju gewinnen. Bonaparte lebnte jedoch Dies

fen Borfchlag mit der Pflicht ab, auf den Kall eie nes Unglude bedacht ju fenn, und fügte bingu: wenn die von Benedig angewandten Mittel feblfdlugen, werde die Gefahr des Aufftandes allge= mein, und es scheine ibm vielmehr rathlich, daß man die frangofische Regierung für die Berftellung der Ordnung gewinne und fie wirfen laffe. Sieges gen bemertten die Abgeordneten: es fen naturlicher und wurdiger, wenn die Regierung ihre eigenen Unterthanen gur Pflicht gurudführe, welches leicht und unfehlbar gelingen werde, fobald nur die Frangofen im gall des Bedurfniffes bulfreiche Sand leifteten. Bonaparte aber erwiederte: Die neuen Uns fichten batten den Fortschritten feiner Baffen febr genütt, und er fonne es nicht als ein Berbrechen ansehn, wenn einer mehr frangofisch als deutsch ges finnt fen. Rur im gall das Direktorium es aude drucklich befehle, werde er fich laut gegen diejenigen erflaren, welche ale Unbanger Franfreiche auftraten. Gine lette Entscheidung follten fie indeffen nach reiflicher Ueberlegung am andern Tage erhals ten. - In Diefer Zwischenzeit thaten die Gefandten alles Mögliche, um den General Berthier fur ihre Unfichten gu gewinnen, und erhielten nun von Bos

naparte die Antwort: da die frangofische Regierung erflart habe, fie wolle fich nicht in die Berfaffungen anderer Staaten mifchen, fo moge der venetianifde Senat in Bezug auf Bergamo und Breecia die Magregeln ergreifen, welche er fur nothig halte. Sie werde ibn aber gur Berbutung etwaniger Uns ordnungen biebon benachrichtigen, und feine frangofifchen Soldaten dabei gebrauchen. Ratblich erfcheine es ibm jedoch, die Untwort des Direftoriums auf Die venetianischen Unschreiben abzuwarten. - Dan bielt diefen Bescheid noch für gunftig genug; aber eine Erleichterung der Landschaften in Sinficht auf die Rriegslaften nannte Bonaparte unmöglich, bes gog fich deutlich genug auf feinen Befig und aus Berte: nur wenn ibm die Republif monatlich eine bestimmte Geldsumme zahle, ließen fich die Raturalleiftungen vermindern. Er bezweifelte die Bes theurung der Gefandten, daß der venetianische Schat gang erschöpft fey, und meinte: die Gelder des Bergoge von Modena und anderer Reinde Frantreiche, die fich in Benedig befanden, boten Dittet dar, fich ju erholen, und er tonne fie mit Recht für fich in Unspruch nehmen. Die Erinnerung der Gefandten, daß ein tleiner Staat, nicht ohne Gefahr

für sein Daseyn, solche Gewaltmittel versuchen durse, machte indessen dieser Richtung des Gesprächs ein Ende, und es folgten nun nähere Fragen über die Verfassung der einzelnen Landschaften, die Zeit ihrer Vereinigung mit Venedig, u. s. w., welches Alles, ungeachtet der größten Höstlichkeit Bonaparttes, viele Besorgnisse erregte.

Während nun der Senat den Franzosen jenem Antrage ihres Feldherrn gemäß auf sechs Monate große Summen bewilligte, revolutionirten sie Erema, und das Direktorium erklärte: es mische sich zwar nicht in fremde Regierungsgeschäfte; wenn aber die Mailander benachbarte Landschaften mit deren Beisstimmung zu ihrer Republik schlügen, so könne man nicht dulden, das Benedig es hindere!

Was nun aber auch die Regierung von Benedig fernerhin zu thun oder zu leiden beschließen wollte, das Bollführen hing nicht mehr von ihr ab; sondern Haß und Liebe griff ihrem Billen überall vor, und so wie ein Theil der Unterthanen sich fühn von ihr lossagte, und die offenbarste Unterstüßung bei den Franzosen sand, so erklärte ein anderer weit zahlreicherer Theil: jeder habe ein Recht, für die Freiheit auszutreten und zu sterben, wenn seine

Regierung ibn berlaffe. Es fam gu offenbarer Rebde, wobei die Unbanger der alten Berfaffung bas entschiedenfte lebergewicht hatten; und noch eis nen Augenblick lang ichien das Licht der Rettung aufzudammern! Der Baron Thugut außerte fic namlich mit der theilnehmendften Bewegung, die Defterreicher drangen fiegreich in Tyrol vor, und die Frangofen waren übereilt ju tief in Rarnthen eingerudt. Deffentliche Aufforderungen jum Aufa ftande gegen diefe murden im Ramen des Auffebers Battaja verbreitet; fie waren untergeschoben, ents weder bon den Reuerern, um einen Grund des Sadere mit Benedig ju gewinnen, oder von den Feinden der Frangofen, um die Regierung gu einem Entichluß ju gwingen. Aber die Entdedung ibrer Unadtheit fonnte Die Gemuther nicht beruhigen. Schon waren viele Frangofen bei Salo umgefome men, ale fie den Reuerern Sulfe leifteten, und Manche, die fich gu fuhn vereinzelten, wurden von den aufgebrachten Landleuten erfchlagen.

Luf den Grund diefer Ereignisse schrieb Bonas parte einen Brief an den Doge, welcher am 1sten April in Benedig verlesen wurde: "Das ganze feste Land der Republik ift in den Baffen! Ueberall

foreien die Bauern, welche ihr bewaffnet und in Aufstand gebracht babt: Tod den Frangofen! und viele hundert Goldaten des italianischen Seeres find ichon von ihnen ermordet worden. Glaubt ibr; in diefem Augenblicke, wo ich im Bergen von Deutschland ftebe, fen ich außer Stande, Ehrfurcht dem erften Bolte der Belt ju verschaffen ? Glaubt ibr, die Legionen Italiens werden das Gemegel bulden, welches ihr erregtet? Ich werde das Blut meiner Baffenbruder rachen, und jedes frangofische Bataillon wir bei einem fo edlen Auftrage feinen Muth verdoppelt, feine Rraft verdreifacht fühlen. Der venetianische Senat bat das großmuthige Vers fabren, welches wir gegen ihn bewiesen, mit der fdmargeften Treulofigfeit gelohnt! Wenn ihr nicht fogleich alle versammelten Schaaren auflofet, Die Urheber der Mordthaten verhaftet und mir ausbandigt, die Bauern entwaffnet, die Rube berftellt, und die wegen ihrer Anhanglichfeit an Franfreich verhafteten Perfonen freilaßt, - fo ift der Rrieg erflart. Ich will ihn aber nicht führen, wie die Meuchelmorder, welche ihr bewaffnet habt; die frangofifchen Goldaten wollen nicht die Fluren der unfculdigen und ungludlichen Ginwohner vermusten. Ich werde diese schüßen, und fie werden dereinst sogar die Frevel segnen, welche das französische Heer zwangen, sie von eurer tyrannischen Regierung zu befreien!

In diefer Roth bofften manche noch Sulfe von einer Unterhandlung, welche der venetianische Ges fandte ju Paris im Laufe des Aprils angeknupft batte. Er erfuhr durch einen angesehenen Beamten, daß zwei Direktoren fur, zwei gegen die Revolution Des venetianischen Staates maren, und Barras, ale der funfte, noch unentschieden fen. Wenn er diefent fogleich 600000 Livres gable, oder in guten Bech feln anweise, fo wolle er auf die Geite der letten treten und Befehle Des Direftoriums auswirfen; wonach Benedig die emporten Candichaften und die jum Rriege nicht mehr erforderlichen Plage gurude befommen, und die Frangofen fogar weitere Aufftande verhindern follten. Der Gefandte ging nach manchen Bedenflichkeiten den Sandel ein, und der Unterhandler frieg mit der außerordentlichen Forderung fur feine und feines Gleichen Bemubungen, allmablig von 24000 bis 100000 Livres. Schon mar iedoch jur Zahlung diefer 700000 Livres Anftalt ges macht, ale Die Radricht von den Gerechten bei

Salo und den Aufffanden im Benetianischen einlief, und Barras von seinem Berfprechen absprang.

Mittlerweile aber hatte sich der Aufstand gegen die Franzosen noch weiter und fast über alle venestianischen Landschaften verbreitet. Bonaparte war von seinen Hulfsquellen abgeschnitten, die Desterreischer sochen schon mit den bewassneten Einwohnern vor Verona, und Alle hofften, nicht ohne Grund, eine rasche durchgreisende Umgestaltung der Verhältsnisse, — da traf die Trauerbotschaft ein, am isten April 1797 wären die Friedenspräliminarien in Leosben abgeschlossen worden!

Was konnten nun alle Ansichten, Gründe, Thatsfachen helfen, welche die neuen Abgeordneten in Görz Bonaparten vortrugen, der noch gewandter den Frieden geschlossen, als gekriegt hatte. Er gab zur Antwort: "Als ich euch ein Bundnis anbot, habt ihr es mit Winkelzügen ausgeschlagen, damit ihr unterdessen das Bolk bewassen und mir, im Fall eines Unglücks, den Rückweg abschneiden könnstet. Deshalb kam ich nicht bis Wien, deshalb schlos ich den Frieden, deshalb bekriege ich euch! Ist der englische Gesandte entfernt? It das Bolk entwassenet? Sind die wegen ihrer Meinung Gesangenen

befreit? Gind die Berbrecher und Morder der Frangofen bestraft? Eure Regierung, die fo viele Spione befoldet, will behaupten, fie fenne diefe Hebelthater nicht! Wenn fie feine Mittel bat, das Bolf zu gahmen, fo ift fie findisch geworden. Erft aab fie den Staat Dreis, weil fie das Bolf nicht bemaffnen wollte, und nun geht er ju Grunde, weil fle es nicht entwaffnen fann. Go wie ihr fruber mein Bundnig verwarfet, fo verwerfe ich jest das eure, eure Plane, eure Borfchlage. Jest will ich die Gefete geben; ich will eure Bleidacher gerbreden, ich will feinen Genat mehr, feine Inquifition, diese Barbarei alter Zeiten. Ich werde ein neuer Attila für den venetignischen Staat fenn, und eure ausgeartete Regierung fann und darf nicht langer beftebn."

Die Abgeordneten erftatteten hievon traurigen Bericht; und fügten hinzu: über feste Friedensbeschingungen habe sich Bonaparte schlechterdings nicht äußern wollen. Sie baten Gott, daß er Rraft und Entschluß gebe, die Gefahr wenigstens von Nenedig ahzuwenden, oder daß man andere Rettungsmittel auffinde. Zu diesen konnten sie jedoch nicht das

Geld gablen, welches bei Bonaparten nur eine febr untergeordnete Bichtigkeit habe.

Mittlerweile hatten die Frangofen am 24ten April Berona, am 27ten und 28ten Vicenza und Padua tevolutionirt, am 29ten umlagerten fie die Lagunen, und der General Baraguey d'Hilliera fam unter dem Schute der alten Gaftfreundschaft nach Denedig. Aber weder bon ihm, noch bon dem frangofifden Gefandten Lallement erfuhr man et. was über die Endabsichten Franfreichs. Doch batte der Genat die ichon fruber ertheilten Befehle wiederholt: es folle auf alle Beife für Mehrung der Lebensmittel, Gerbeischaffung der Goldaten und Bemannung der Schiffe geforgt werden. Go trennte man fich am 29ten April des Abende, und am 30ten fruh Mergene, traf jenes Schreiben der Befandten mit den Meußerungen Bonapartes über eine Regierungeberanderung ein. Die Savii beriefen bierauf nicht der Berfaffung gemäß den Genat, fondern hielten mit diefen und jenen Busammenberufenen eine geschwidrige, haltungelofe Bersammlung in den Bimmern des Doge. Diefer Doge, Ludwig Marini, welcher bier gum erften Male perfonlich erwahnt wird, eröffnete die Berathung mit wenigen Worten über die Lage der Republit, und bat, daß man gefälligft bas Beitere aus dem Munde bes herrn Cavaliere Dolfino anbore. Deffen unbedeus tendes Gefdwaß ging julest dabin, daß man feis nen und Bonapartes großen Freund, den Burger herrn haller, ale Bermittler und Befanftiger annehmen folle. nachdem hierauf feiner etwas Ernfthaftes, und der Procurator Antonio Cappello nur etwas Beifendes gefagt hatte, feste Frangesco Des faro auseinander: daß feine weitere Unterhandlung mit Bonaparte die Republif retten werde, fondern eine tuchtige Bertheidigung allein Achtung und Dauer begrunden fonne. Che man hieruber etwas befchlos, ebe der Doge nach feiner Bollmacht den großen Rath berufen fonnte, erhielt man Nachricht, wie die Franjofen an den Lagunen Berfchangungen aufwürfen, und immer vorzudringen, und einen Punft nach dem Andern weggunehmen fuchten. Dona und feines Gleis den fchlugen defhalb vor, die Stadt fogleich gu übergeben; aber die Unficht der Muthigen ging durch: man wolle Gewalt mit Gewalt vertreiben. Die Rrage, ob aber nicht gleichzeitig nochmals Gefandte an Bongparte geschickt werden follten, erregte einen Streit, wahrend deffen der durchlauchtigfte Doge in der Stube auf und abging, und mehre Male für fich fagte: wir werden diese Nacht nicht in unsern Betten sicher seyn! Ihm sehlte die Geistedkraft und Sharaktergröße, welche den wankenden Staat hate ten erneuen können In diesen Tagen mußte er nach großen Beispielen die hemmenden Formen zera brechen, und belebend, begeisternd hervortreten. Statt dessen erzählte er am isten Mai dem großen Rath mit Beinen und Schluchzen die klägliche Lage der Dinge, und der große Rath beschloß und bestärtigte: man wolle sich vertheidigen, und man wolle auch mit Bonaparte unterhandeln!

Dieser aber ließ sich auf kein mindliches Gesspräch mit den schon vor dieser Bestätigung abgesschicken Gesandten ein, sondern verlangte eine schriftstiche Erklärung. Sie gaben am zoten April die folgende: Rein Theil des sesten Landes, welcher der Republik treu blieb, ist mehr in den Waffen. Die Absichten Euer Ercellenz können also auch nicht einsmal durch einen Versuch des Widerstandes gestört werden. Es scheint, daß die große Nation, die Ew Ercellenz so glorwürdig vertreten, dadurch beswogen werden sollte, nicht seindlich gegen eine Regierung zu verfahren, welche die Freundschaft

Frankreiche aufrichtig wunscht und bereit ift, auf jede nur mögliche Beife die Bahrhaftigfeit diefes beißen Bunfches darzuthun. Wenn einige nicht borber ju febende, und nicht vorbergefebene Berbaltniffe irgend ein Ereigniß berbeiführten, weghalb die fran-Bofifche Republif glaubt Genugthung verlangen gut tonnen; oder wenn nach der Reihe Ihrer glorreichen Thaten, eine Mitwirfung der Republif Benedig in Bezug auf das neue politische Gleichgewicht verlangt wird, welches Franfreich in Europa begrunden will: - fo geruben Em Ercelleng nur, dieß anzuzeigen. Auf der Stufe von Große, welche Franfreich gur allgemeinen Bewunderung erreicht bat, wird es ein wurdigeres Schauspiel fenn, das Benedig freiwillig Unftrengungen fur daffelbe übernimmt, ale daß man eine Regierung mit Rrieg übergiebt, welche erflart, das "fie ichwach und unbewaffnet fep. - Bongparte gab furg gur Antwort: Blut bafte an ibnen und dem Genate, beifviellofe Frevel wollten fie mit Lugen entschuldigen; er verlange den Tod der Inauifitoren, welche bauptfachlich gegen Kranfreich gewirft batten , und des venetianischen Befehlsbabers, der auf ein mit Gewalt in den Safen dringendes frangofiches Schiff babe ichießen laffen. Alle verstummten vor Schrecken, nur der Proveditor Angelo Zustinian hatte den Muth, der riesenhaften Rastur entgegenzutreten, welche durch Kühnheit und unbegränztes Selbstvertrauen Alles vor sich darnies derbeugte. Unter andern harten Dingen sagte ihm Zustinian: er sey fein Held, wosür er sich doch ausgebe, wenn er nach dem Blute unschuldiger Benestianer dürste, und ihn, der sein Leben darbiete, nicht einmal als Geißel dafür annehme, daß die Ansklagen gegen die Republik als Lügen sollten erwiessen werden.

Bonaparte konnte aber dadurch nicht von dem Wege abgebracht werden, den er, um sich zu retten, beim Abschluß der Friedenspraliminarien betreten hatte. Um rsten Mai erging seine Kriegserklarung gegen Venedig, welche alle die schon erwähnten Beschuldigungen und eine lange Reihe kleinerer Beschwerden aufzählte. Der Doge versammelte hierauf, am vierten Mai, wiederum den großen Rath, und schlug, von Minotto, Bembo und Andern unsterstüßt, mit zitternder und weinerlicher Stimme vor, man solle die, (gegen die Franzosen nur zu gelinden!) Inquisitoren, nach Gonapartes Verlangen, verhaften, und neue Gesandte mit der Volls

macht an ihn schicken, auf alle übrigen Forderungen einzugehn. Siebenhundert und vier Stimmen gegen funfzehn bestätigten diesen Schluß. So nahe war die Nepublik ihrem Ende, und so fehr war die Furcht der Schwachen und die Rühnheit der Nebelsgesinnten bei der Unthätigkeit der Bessern gewachsfen!

Benedig batte noch 3500 italianische und 11000 sclavonische Soldaten, 800 Ranonen, 206 bewaffnete Schiffe, und doch fürchtete man, die Frangofen wurden ohne Schiffe nach Benedig tommen, und Alle über die Klinge fpringen laffen! Um aber diefe Bertheidigungemittel ale unbrauchbar, ja ale fchade lich darzuftellen, erfand Morosini eine Berfchwos rung von 16000 Menfchen , ju Gott weiß welchen Gewaltthaten; und anftatt nach den Beweifen der Luge ju fragen, außerte der Doge: wenn dem fo mare, so wolle er in Uebereinstimmung mit den gleichgefinnten Profuratoren des beiligen Marcue, lieber die Regierung in die Bande der Revolutionis renden niederlegen! - Gleichzeitig verlangten Battaja, Dolfino, Grimani, Emo, Condulmer, Morosini, (jum Theil große, aber wie febr entartete Ramen!) daß man alle sclavonischen Rriegevolfer ents forne. Durch vorsäßlich verbreitete Zettel hatte man in diesen den Argwohn erweckt, die Republik wolle sie an die Franzosen verrathen, damit die Muthigen, die Treugesinnten unruhig würden, und diese Unruhe einen Borwand zu ihrer Einschiffung darbiete. Bergeblich bewiesen Niccolo Brizzo und einige Gutgesinnte, wie wahnsinnig und frevelhaft es sey, diese einzige Schuswehr der Republik auszugeben, ehe die Franzosen auch nur eine Bedingung eingegangen wären! — Am zehnten und eilsten Mai erfolgte dennoch die Einschiffung der Sclavonier, und Benedig und die Lagunen wurden dadurch ganz wehrlos!

Sogleich traten nun auch verdorbene Advofaten, zweideutige Makler und Gefindel, wie Zorzi und Spada, aus ihrem Dunkel hervor, wurden von der französischen Gesandtschaft öffentlich unterstückt, und verhandelten über alle von Bonaparte verlangten Punkte. Am 12ten Mai versammelte der Doge den großen Rath auf ungesetzliche Beise, in ungesetzlicher Jahl, und legte ihm, unbekummert um die formale Nichtigkeit des Ganzen, keineswegs aufmunternde Berichte aus Wien, sondern ein Billet der Frevler Dona und Battaja vor, wanach, zu Fols

ge eines Briefes vom Burger Haller, Bonaparte den Staat nur retten und glücklich machen wolle, wenn man die Aristokratie aushebe, und eine reprässentative Demokratie einführe. Ehe eine Berasthung, Vorlesung, oder gesehliche Stimmensammstung Statt finden konnte, hörte man einige zufällige Flintenschüsse, und voller Furcht und Berwirzung erklärten fünschundert und zwanzig Mitglieder ohne alles gesehliche Versahren: wenn die Berswandlung der Verfassung den Wünschen Bonapartes gemäß son, so möchten neue Obrigkeiten eingessest werden!

Unzähliges Volk hatte sich auf dem Markusplatze versammelt, und als aus den Fenstern des
herzoglichen Pallastes ein verabredetes Zeichen gegeben wurde, die Erbaristokratie sey aufgehoben; so
schwie der abgelebte Jacobiner, General Salimboni,
mit Einigen: es lebe die Freiheit! Das Volk aber
schwieg erstaunt, und aus Furcht vor Mishandlungen riesen nun Salimboni und sein Gesindel: es lebe die Republik, es lebe der heilige Marcus! Da
glaubte die getäuschte Menge, sener Vorschlag, die
Regierung zu ändern, sen nicht durchgegangen, und
man wolle sie um seden Preis erhalten und ver-

theidigen. Laut ricken alle nach: es lebe die Republik! es lebe der beilige Marcus! Deffen Bilds fäule ward im Triumpbe auf dem Marcusplache umsbergetragen, und jubelnd befestigte man die alten Zeichen des Staats an den Spicen der drei großen Mastbäume vor der Marcustirche. Lon hier versbreitete sich diese Nachricht durch alle Theile der Stadt, und Kinder wie Greise, Manner wie Weisber, Alle ohne Unterschied des Standes, Alters und Geschlechts, schienen in dem ununterbrochenen Ruse, der einstimmig zum Himmel erscholl, ein Gelübde abzulegen, sie wollten sich für die Unsterblichteit des uralten Staates ausopfern!

Zunächst wandte sich nun die Wuth der Menge, gegen die Häupter der Rebellion. Ihre Häuset wurden größtentheils zerstört, und anstatt daß die 16000 Verschwornen, mit welchen man Alle eingesschreckt hatte, jest entscheidend furchtbar zum Vorsschein kamen, mußten Zorzi, Spada, und andre Frevler, zitternd im Hause des spanischen Gesandzten Nettung suchen. Es fehlte dem Volke nur an tüchtigen Häuptern, sie wurden gesucht, ersieht, aber sie fanden sich nicht! Der unwürdige Doge wollte lieber die Republit überleben, als für sie kämspend

feine Tage glucklich enden; und die Besten, welschen der Antrag geschah, sich an die Spisse zu stellen, scheuten die gewaltsamen Maßregeln, welche gegen die Schwachen, die Irrenden und die Frebler nothig erschienen; sie wollten nicht geseswidrig als Dictastoren auftreten, und selbst Revolutionaire werden, um die Revolution zu vernichten. hätte es doch eisner gewagt, so wäre Venedig mit einer großen. That gestorben, und nicht schmählich untergegangen! Die Vorsehung hatte es anders bescholossen!

Jene ungeregelten Bewegungen des hauptlosen Boltes konnten nicht dauernd schüßen. Um zoten Mai 1797 zogen die Franzosen in Venedig ein, und übertrasen sich selbst in der beispiellosen Reihe von Erpressungen, Plünderungen und Gewaltthaten aller Art. Man wollte das schon verkauste Land ganzelich zu Grunde richten, und als die Desterreicher einzogen, freuten sich die an Geist und Leib fast vernichteten Einwohner dieses Wechsels. Jest, nachs dem die Hoffnung einer Auferstehung der Republit so oft getäusicht worden ist, theilt sich der Haß zwisschen Desterreich und Frankreich, und nur die Regierung kann Lob und Beisall gewinnen, welche den

allgemeinen Bunfch einer italianischen Freiheit nicht gewaltsam unterbrückt, fondern dafür erzieht.

## Dier und dreißigfter Brief.

Benedig , den 22. Ceptember.

Ich habe nunmehr vier italianische Theater geseschen, und werde auf dieser Reise keines mehr bessuchen; deßhalb will ich dir jeht darüber einige Bessmerkungen mittheilen. In Berona sind zwei Schausspielhauser, das Teatro filarmonico, und das Teatro Morando. In jenem, dem größeren, ward jeht nicht mehr gespielt; dieses zählt vier Reihen Logen, und die eine der Scene gegenüber stehende Loge, welche man ihrer Breite halber die königliche nennen könnte, erschien im Uebrigen nicht ausgezeichnet und auch nicht höher als die Andern. Das Parterre ist größtentheils mit Banken angesüllt, du denen man aber beim Mangel eines mittlern Durchgangs, nicht ohne einige Unbequemlichkeit, nur von beiden Seiten kommen kann. Die Decke

und das gange haus ift reich, ja nicht ohne Ueberladung vergiert, und der Borhang, welcher Orpheus, Diana, u. f. w. borftellt, etwas grell gemalt. Zweimal zwei forinthische Wandpfeiler an der Borderfeite des Theaters, und die fleinen dazwischen angebrachten Logen erinnerten an das Berliner Opernhaus, welches aber alle Theater, die ich fab, an Große und an barmonischer Wirfung ohne 3met= fel übertrifft. Obgleich der Gingang gum Parterre in Berona nur etwa vier Grofden foftet; fehlte es boch bier; wie in den Logen; an Bufchauern. Das haus war weder durch Kronleuchter noch durch Lants pen erleuchtet, nur eine einzige bing in der Dabe des Orcheftere, bis beim Anfange des Stude ein schmieriger Lampenpuger hervortrat und fie megnahm. Bur Ginleitung gab man feine Duverture, fondern fpielte mehre fleine unbedeutende Stude, und ftimmte gwifden jedem einzelnen. Rach Beendigung der Afte ward der Vorbang nicht berabges laffen. Man gab die Bacchanalien von Rom, ein ungebeures breites, langweiliges, durchaus nur außerliches Erauerspiel. Die Schauspieler glichen in ihren verrenften Stellungen den Marionetten; der rechte Urm fuhr immer binter das linte Dhr, und

der linke Urm binter das rechte Obr. Rein Bort ging aus dem Munde ohne dazu geborige Bemes oung, und ale in einer ichwulftigfalten Stelle da. pon die Rede war, daß jemand bei den Sagren fen berumgezogen worden, fab es aus, als wolle der Schausvieler Die gange Scene rein fegen. Manner und Frauen ftrengten fich an, wenigstens vier Tone tiefer ju fprechen, als es ihren Stimmrigen und Reblfopfen von Natur gegeben war, anstatt aber die tragische Wirkung gu erhoben, verlor fich alles Metall der Stimmen, und es flang, ale beule man in einen gerbrochenen Topf. Wir blieben nicht bis au Ende, und wurden beim Berausgeben von einer Demvifelle mit folgenden Worten angeredet: "Ift nicht arrivato beute un officier di Mantua?" Auf meine italianische Antwort: ich wife nichts davon, fagte fie ungefahr in fo tragifdem Sone ale die Schaufpieler: D Gacramente!

Das haus in Vicenza zählt auf den Seiten des Orchesters vier, sonst aber fünf Reiben Logen, sie sind ohne Abzeichen, sämmtlich gleich groß und schräg gegen das Theater getheilt. Die Scene ist verhältnismäßig schmal, wogegen das Parterre sich bauchig erweitert. Alle Sige in dem letzten sind

angeschloffen, und werden theurer bezahlt, ale die Stehplate ringeberum. Das Orchefter erleuchtet man mit Lampen, uin welche grune Tafticbirme gebn, und auch die dem Theater am nachften liegenden Logen werden zwedmäßig gegen den unangenehm blendenden Lichtschein durch einen an der Bruftwebr der Loge wagerecht angebrachten Tafts fdirm gefdutt, ohne daß diefe Ginrichtung Die Aussicht aufs Theater hindert. In Dicenza aab man fein Schauspiel, sondern nur Opern. Das Orchefter beftand aus fieben erften und fieben zweis ten Beigen, zwei Bratichen, vier Bioloncelle, vier Contrabaffen. Alle Blasinftrumente waren doppelt befest und fanden mit Ausnahme des Fagotts und der Riote auf der linken Seite. Die Geigen, Bratichen, und der eine Contrabaß befanden fich gur Rechten, zwei Contrabaffe bagegen am linfen Ende, und einer in der Mitte. - Die Unguge und die Deforationen verdienten lob, nur waren diefe mit Palaften und Caulen etwas überladen. Gin in Großfolio fur den gangen Winter gedruckter Bettel besagte weniger, aber auch mehr ale die unferen; ich theile dir, da er auch manchen innern Aufschluß giebt, folgendes baraus mit. Es ward querft geges

ben: la capricciosa pentita, Mufif von Fioravanti. Dichtung von Romanelli. Wie die Derfonen im Stude hießen, und welcher Schauspieler diefe und jene Rolle darftellte, fand fich nicht verzeichnet, wohl aber im Allgemeinen die Ramen der Schaus fpieler und ihre funftlerifden Charaftere. Alfo: prima Buffa assoluta, primo mezzo carattere assoluto, primi Buffi a perfetta vicenda u. f. w. Kerner die Damen der feche Baffiften und der feche Tenoriften, welche im Chore fangen, die namen des erften Mufifers fur jedes im Orchefter befindliche Inftrument, des Malers, Macchiniften: fura, fein nur irgend Thatiger blieb unbengnnt. Bas die Aufführung felbft betrifft, fo ließ die Dufit den Romponisten der Dorffangerinnen leicht wieder erfennen, doch fchien mir das Gange weniger angies bend, ale diefe Oper, wozu aber vielleicht die unendlich langen und fablen, von niemand beachteten Recitative beitrugen. Der Baffift und zwei Diefantstimmen waren unbedeutend, der Tenor ftart und gut erzogen, der tiefe Alt der Prima Donna febr tuchtig und mertwurdig. Das größte Lob verdiente aber unläugbar das Orchefter fur feine große Festigfeit und Punttlichteit; fo vortreffliche Rivienisten hatte ich lange nicht gehört. Freilich entsteht die Rollsommenheit dieser Aufführung zum Theil aus Gründen, welche unser Publitum verwersen dürfte, vor Allem daraus, daß eine Oper ohne Unterbrechung zwanzig, dreißig Male gegeben wird. Da können Sänger und Musiker sich allerdings ganz anders einüben, als wenn sie von einem Stuck zum andern eilen, und ehe sie das erste vollkommen inne haben, schon ein zweites, ein drittes darstellen solen. Man trachtet zu sehr nach Abwechslung, und zu wenig nach Bollendung, man hört lieber das schlechte Reue schlecht, als das gute Alte gut.

Nach einem Aft der Oper folgte eine halfte des Ballets: der Untergang von Pompeji, oder der Ausbruch des Besuvs. Hier zeigte der Zettel unter andern Merkwürdigkeiten ein regelmäßiges Fünseck, und an jeder der fünf Seiten stand auswendig der Name einer Tänzerin. Ich glaubte erst, dieß stelle eine Gruppe des Ballets dar; allein auf meine Frazige antwortete lächelnd einer von den Musikern: die Damen zanken sich stets über den Borrang, keine will oben oder unten, rechts oder links siehen, je nachdem sie dieß bei gleichen Ansprüchen für vorzugelicher oder nachtheiliger halt. Deßhalb hat man sie

in dieß Fünfeck gebracht, welches sich nach Belieben dreben und wenden läßt. — Dem pantominischen Ballet fehlte auch hier die Eigenschaft nicht, welche ich so oft bewunderte: man sah ganz deutlich, daß die Leute einig waren, wenn sie sich umarmten, uneinig, wenn sie sich prügelten; ein Berständniß drüber hinaus wäre aber um so mehr überstüffig, da der Beisall sich ja nur nach der Hobe des Springens, der Zahl des Umdrehens auf einem Beine, und der Größe des Winkels richtet, den beide Beine gegen einander machen. Und in diesen drei Hauptartikeln unserer neuen Tanzkunst, hatten die Tänzer und Tänzerinnen unläugbar eine große Meissterschaft erlangt.

Das haus in Padua war an hohe und Größe dem von Vicenza ahnlich, nur liefen die Logen nicht wagerecht rings umber, sondern stiegen in gewissen Absahen, ungefahr in demselben Berhaltnis, wie das Parterre sich allmählig erhöhte. Zu diesem fand sich nur ein Eingang auf der Seite. Die Borzbihne kam an Tiefe dreien ihr dur Seite stehenden Logen gleich. Obgleich der Sousseur im Orchester stand und mit seinem Kasten die Bühne nicht unterbrach, so hörte man ihn dennoch nicht, während

ibn die Schaufpieler, wie es fchien, vollfommen verstanden. Die Logen find bier, wie in den mei= ften italianifden Theatern, durch Bretterverfchlage gang von einander getrennt, welche legten obenein nicht fdrag genug fteben und ftatt der boben Rante jum Theil die Flache gegen das Theater wenden. Wenn alfo auch die Loge feche Fuß Tiefe bat, fo verdedt dennoch jene Bretterwand auf funf guß die Scene, und nur bom borderften etwa einen guß breiten Rande, fann man die Schaufpieler feben. Aber für diefen Rand fehlt wiederum die Bequems lichfeit von Stublen, und es laufen in der Loge nur zwei fcmale gepolfterte Gige an den Geiten der beiden Brettermande entlang, mithin fehrt die Balfte der Sigenden dem Theater den Rucken, und felbft der eine von den beiden, die am Rande, der Loge figen und feben fonnten, fieht auch nichte, ausgenommen wenn er half und Glieder verrentt. Aus dem Allen geht hervor, daß der Zwed der Los gen in Italien gang von dem in Deutschland verfchieden ift. Man denft nicht daran, den Raum angfilich ju benuten; man denft nicht daran, daß das Geben der Scene die hauptfache fen; fondern es erscheint als das Bichtigere, daß die zwei Edpers fonen auf den Banken fich unter einander anfeben, und daß die Loge dunkel und von allen Seiten verfchlagen fen, um nicht geschen du werden.

Die Wefellschaft Blanes, welche in Padua fpielto, hatte ohne Zweifel bedeutende Borguge por der Wefellschaft in Verona. Man gab: Ludwig der Fromme, oder es ift nicht mehr Beit, daß Berta fpinne. Diese Berta, der lette Sprofling des Wittefindischen Geschlechts, ward nach dem Giege Ludwige über feinen Gobn Lothar in Meifen ents dedt, und lenfte alle Dinge, trot dem Ginwirfen ameier Bofewichter zweierlei Gefchlechts, überall gum Guten. Ludwigs des Frommen Rraft und Schwas de, Aufwallen und hinfalligfeit, Born und Gute, ward in der That febr brav dargeftellt, und fein wirklicher geheimer Rath, Rangler und Genefchall zeigte fid ju gleicher Beit, nicht obne Gefchick, ale tomifche Perfon des Stude. Go fette er jum Beis fpiel dem Raifer auseinander: die Roth fo vieler treuen Unterthanen entftebe, erftens durch Roth, sweitens durch Unglud, drittene durch Elend, viertens durch Jammer, funftens durch Diggefdick, fechftene durch Trubfal, fiebentene durch Traurigfeit, achtens durch Leiden, neuntens durch Ereudlofigfeit,

gehntens durch Unheil, eilftens durch Betrübnif, zwölftens dadurch, daß Reiner mehr arbeiten wolle; — und Ludwig fand diese Darlegung sehr gründlich und sehr erschöpfend. Die übrigen Schauspieler und Schauspielerinnen standen hinter diesen beiden au-ruck; doch ward eine der Letten mahrend des Atts herausgerufen, und machte hervortretend ihre dantsbare Verbeugung.

In Benedig fpielte jest nur eine einzige Gefell-Schaft, im Theater S. Benedetto, welches, der augeren Einrichtung nach, dem in Vicenza fehr abnlich ift. Gine große Glaslaterne mit feche gewöhnlichen Lampen bing in der Mitte, ward aber beim Anfang des Stude weggenommen, fo daß das haus felbft gang unerleuchtet blieb. Die Scene erfchien fcmal im Berhaltniß ju dem fich bauchig erweiternden Saufe, die Vorbuhne war nicht mit Caulen gefcmudt; und felbft nach dem Unfange der Muft schrieen herumtrager mit lauter Stimme: wer will Waffer! Man fpielte: Stenterello in Konffantingpel, verfolgt durch den Bafcha von drei Roffchweifen und verdammt jum Code des Feuers; Romodie durchaus jum Lachen. Alles Ernfthafte, mas dems ungeachtet im Stude maffenweise vorfam, war

(mit Ginfdluß der Reden fur die driftliche Dogs matif, welche ein fechsjähriger Junge hielt) bochft langweilig und unwirffam, Stenterello aber eine vortreffliche, dem Sarlefin febr nabe verwandte Fiqur. Ich wurde unbedenflich fagen : er fen Sarlefin felbst, wenn ibn nicht der Romodienzettel als eine neue eigenthimliche Daste bezeichnet und bingugefest batte : fie fen icherzhaft, launig, lacherlich in Sandlungen, Geberden und Rleidung, ausgezeichnet burch scharfen Wig, Sprache, u. f. w. - Stentes rello trug ein Aubrmannebemde, und Beinfleider von ausgeblaßtem blau und weißstreifigem Bettdrell, rothe Strumpfbander, eine balbe Daste, einen furgen magerecht abstehenden Bopf, und einen fleinen hoben dreiedigen but. Die große Gewandtheit und Schnelligfeit feiner Bewegungen und Reden, die gludliche Mitte gwiften Marionetten und Menfchenfpiel, ergotte allerdings eine Beit lang; aber das Bergnugen ward doch ju theuer erfauft, wenn man auch die übrigen Schauspieler boren follte.

Bei unferem zweiten Besuche des Theaters ward nicht als Oper, fondern als Schauspiel gegesben: il gran convitato di Pietra, das heißt Don Juan, oder der steinerne Gast. Dieser sah mit seis

nen Rlappfliefeln, feinem einreihigen, fcabigen, weggeschnittenen, bellrothen Leibrode, feiner zu furgen Biquemefte, und ju langen dreiedigen Sute, leibe haftig aus wie ein hagerer, verhungerter, Dienfte fuchender, mit feiner alten Livree berumlaufender Bedienter. Leporello ericbien als harlefin mit einer Laterne, deren Stock fo lang war, daß er bis in den dritten Rang Logen binaufleuchten fonnte, batte aber als luftige Verson einen Nebenbuhler am Coma thur. Auch bringt Don Juan diefen feineswegs graufam ums Leben, fondern fchlagt ihm nur von binten das Licht aus der Sand, worüber er einen großen garm gegen Donna Anna erhebt, und meint, fie habe es gethan, fie ftore ibn durch ihre Poffen im Schlafe, fo wie ibn fruber die Flobe beunruhigt batten, welche er dereinft bei Lebensstrafe aus allen feinen Reichen verbannen wolle. Bei einer andern Nachtscene fpielt Leporello, von einer Seite Don Juans jur andern fpringend, bier fich felbst, dort einen drohenden Korporal, prellt dabei feinen herrn um bundert Bedinen, bort aber dann betrübt von Diefem, daß er falfches Geld empfangen babe. Gie wollen nach Caffilien entflieben, wo es Berge von Rafe giebt, leiden Schiffbruch und werden ans Land geworfen. Leporello, der zuerst auftritt, giebt sich für seinen Herrn aus, hat dabei zum Beweise der Furcht und des Elends das hemde über die hosen gezogen, und außer einem darauf gematten Todztenkopfe, fanden sich vorn und hinten sehr erkleckliche Spuren von Berunreinigungen. Sobald Don Juan antommt, und erfährt, wie Leporello sich selbst erhöht habe, giebt er ihm einige Tritte, und läßt sich von ihm der Zerlina als einen arragonesischen Prinzen vorstellen; gleich nachher aber suchen er und Leporello sich wechselsweise die Flohe ab. Diese Thatsachen durch unermestich lang gedehnte Scenen und Redensarten verwässert, hießen uns vor der Beendigung nach hause, und auch nicht wiesder ins Theater gehn. \*)

Benn die Schauspieler Italiens in andern Stadten nicht vorzüglicher find, so ift es mit diefer

<sup>\*)</sup> Wer sieht nicht das Verkehrte in diesem Schauspiet Don Juan ein; ist's denn aber viet klüger, das ihn bei und der Teufel bolt, ob er gleich nicht mehr Uebels ihut als viele vortreffliche Leute. Denn vorn, hinten und in der Mitte wird so viet gestrichen und weggefassen, das Don Juan ganz zu Ehren kommt, wenn er anders mit Etviren keinen gerichtlichen Checontract geschlossen hat, und Besisser von einigen Quadratsus Grundvermögen ist, um das Induster biet für sich anführen zu können.

Kunst überhaupt schlecht bestellt, und schlechter wie bei und. Noch auffallender aber als die, doch hie und da lebhafte Darstellung, war mir das Gehaltlose, ganz äußerlich rhetorische, unbeschreiblich Gedehnte und Langweilige der Schauspiele selbst. Alles, was sich für erhaben ausgab, war platt und schwülzstig, alle Gespräche verwandelten sich in abhandelnde Borlesungen; selbst der Scherz ward in Wiederholungen todt geheßt, und nicht selten mehr ekelhaft als erheiternd. — Und könnte man noch diese Erzgößlichkeit zu einer bequemen Stunde haben; aber das Schauspiel beginnt um halb zehn Uhr, und dauert bis ein, zwei Uhr nach Mitternacht. Nur für saule Ureinwohner mag dieß passen, nicht für Reisende, welche ihre Zeit benußen wollen.

Zwei andere Schauspielhauser in Benedig, S. Crisostomo und Fenice, sind von den schon erwähnten nicht sehr verschieden; alle indessen, die ich in Italien sab, trifft der Borwurf, daß sie wegen der durchaus gleichen Abtheilung der Logen, wegen des Mangels an Saulen, Trägern, und s. w. einförmig, trocken und kasernenartig aussehn. Keines von allen stand frei, keines hatte ein schönes Aeusere; und das so oft getadelte Komödienhaus in Berlin erschieß

mir, (feitdem ich es nicht mehr mit dem dortigen Opernhaufe, fondern mit den italianischen Schaufpielhäusern verglich) als ein felbstftandiges, großartiges und erhabenes Gebäude.

Unterhaltender als das venetianische Schausviel find die venetianischen Romodienzettel, und ich fann nicht umbin, dir einige Proben mitzutheilen, welche in Deutschland benutt und nachgeabint werden fonnten. Erfte Probe, jum Gebrauch für Direftpren: Rach der Ueberficht vom Inhalt eines Drachtfrucke, Die Reife der Planeten nach der Erde, beift es auf einem Bettel: "Genien von Benedig! diefes Schaus fpiel bedarf eures gangen Beifrandes und eines habl= reichen Befuchs, um die fchweren Ausgaben bestreis ten ju fonnen, welche wir übernehmen, um euch ju Dienen. Biebet defhalb einen Schleier über die Mangel der Romifer, und lauft schaarenweise bergu, um diefes neue, taufdende, auferordentliche Runft= werk zu genichen, welches in der That jeden anlockt, unterhalt, und fur feine Ausgabe mobibegablt und aufrieden macht."

Zweite Probe, über Benuftung der Zeitgeschichte für das Theater: "Wenn es wahr ift, daß die geschichtlichen Thatsachen den Dorzug verdienen vor den Erzeugnissen einer hisigen Einbildungefraft, so ist der anführende Hauptsomiter überzeugt, er irre nicht, wenn er dem verehrten Publikum vorstelle: Liberius Zwickbohrer, oder der ungeheure Schuldvolle!

Diefer Mann, welcher nicht bloß Italien, fondern der gangen Belt befannt ift, bat nicht wenis ger durch feine geiftreichen, ale durch feine fundhafs ten Unternehmungen, bei berfchiedenen Gelegenbeis ten Ruhm und Große, allgemeines Lob und Beifall ju erwerben gewußt. Er war unerschrocken in jeder Gefahr, wußte vermittelft feiner Salente unermeß= liche Vortheile zu erlangen, zeigte fich bald in bescheidenem Philosophenmantel, bald in prachtvollem Glange, überzeugte dort durch feine Beredfamteit und fein lobliches Meußere, und erwecht bier Schres den und Furcht im Rriege. Alle feine mertwurdigften Thaten find mit lebhaften Farben von einer flugen und erfahrnen Feder in diefem fonderbaren Runftwerke beschrieben. Das Gemalde der Leidens schaften, welche das menschliche Berg bewegen, und Die unvorhergefebenen, wohlangebrachten Theaterfchlage laffen eine gunftige Aufnahme hoffen, und der Schauder über den unverschämten und ichwarzeit

Undank, welcher jum völligen Untergang jenes schrecklichen Frevlers hinwirkt, wird als Auftosung eines so umfassenden Gegenstandes erscheinen, der, wenn ihr gunstig zuhört, mit Necht anziehend und auf der Buhne vollkommen heißen kann."

Dritte Probe, über die Art, wie ein dramati= icher Schriftsteller fich beim Publifum einführen muß, aus dem Bettel ju einer Borftellung fur den erften Tyrannen Luigi Rocchetti. "Der Berfaffer diefes Stude, Felice Medoni, jest Professor der frangofifden und italianischen Gprache in Benedig, ift überzeugt von eurem weifen Urtheil, o ihr gebils deten Benetianer, und nabrt die fuße belebende hoffnung, daß ihr gunftig eine feiner Arbeiten aufnehmen werdet, die er euch allein weihet und beis ligt. Wie oft fab man nicht beim Detlamiren eis ner feierlichen und beweglichen Stelle, an euren Bimpern Thranen der Bartheit und Theilnahme, unlaugbare Beugen eures wohlgeschaffenen und milden Gemuthe! Die unerhorten Ungludefalle, und die bochft traurigen Begebenheiten zweier Elenden, welche das Gefdick graufam fpielend verfolgt, bilben die zierlichen Berichtingungen diefes garten und defublvollen Schauspiele, und find wurdig, von end

gebort und beurtheilt gu werden. Berfchmaht def halb nicht, eure Gunft über einen Schriftfteller ausauschütten, der feine iconften hoffnungen auf euch gefest hat; ermuntert den Dichter, in der bon ibnt betretenen, fo fcweren Laufbahn auszuharren. Wenn es ihm dadurch gelingt, eines Tage eine Blume auf diefem mit fo vielen Dornen bestreuten Beae ju pfiuden, welch unvergleichliches Berdienft von eurer Seite, welch unschaftbares Loos fur ibn! Beld Blud endlich fur den Tyrannen Rocchetti, wenn ihm hiebei gu feinem Bortheil die garte Gabe curer Wohlthatigfeit ju Theil wird!" - Der Tyrann richtet nun auch feiner Geits mehre Redensarten, und endlich gar ein Connett ans Dublifum, wels des jedoch die Mube einer Hebertragung ins Deutiche nicht lobnt. Statt beffen gebe ich eine vierte umftandlichere Drobe, wie ein Schaufpieler gu einer Belohnungevorftellung, oder einem fogenannten Benefig, einladen muß.

"Theater S. Benedetto. Anziehende und eins dringliche Anzeige für den Abend, Sonntage, den 26. August, 1815. Borftellung für die erste Schausspielerin, Antonietta Ronzone. — Nur dem mahren Werthe, es läßt fich nicht laugnen, nur dem

wefentlichen Berdienfte, wird allein der Beifall und ber Lohn ju Theil, und die gange literarische und Rennerwelt vereinigt fich, dief ju beftatigen. Wenn aber jene mit Recht fo viel erlangen, wird der aute Wille und der unermudet ausbarrende Gifer, wenn es fich auch in einem Befen findet, dem es an Berth und Berdienften gebricht, wird er von einer fo bochft erleuchteten Berfammlung verfannt und permorfen werden? - Rein! - fo ruft die obenges nannte Schaufpielerin voller Butrauen aus, und fügt muthig bingu: Die Ginladung erfolgt gu einer Borftellung, welche gang und gar gu meinem Bors theil bestimmt ift. Der Glang der Darftellung wird meine geringen Unlagen überftrahlen, das Werf eis nes gelehrten und wohlverdienten Autors einen Schleier über meine Sehler werfen, und von fo ebs renvoller Begleitung umringt und beschütt, biete ich unverzagt ein Schaufpiel bar, welches durchaus neu, febenswerth, nie dargeftellt, und feinem Inhalte nach auf mahre Gefchichte geftugt ift. Es beißt: Clara von Rofenberg, oder die Sela Din unter den Cochtern. Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci, fo fpricht horaz in feinen Briefen an die Difonen. In diefem Schaus

fpiel bereinigt fich nun dieg Alles: ju dem Wergnus gen des Unterrichts und einer überall eingestreuten gefunden Moral, gefellt fich das belebende und den Beift unterhaltente Ergogen über die Mannichfaltig. feit der Greigniffe, und über die fcherzhaften und. glangenden Charaftere, welche der Dichter in die Sandlung verflochten bat, um fich durchaus nach ben Borschriften des Mannes ju richten, der eben angeführt ward, und auch fein Lehrmeifter ift. -Möchte doch ein gablreicher Befuch den guten Wile len und das Werf der gehorfamften Bittftellerin fronen! Welch ein Glud wurde dadurch ihr zu Theil werden! ibr, deren Beftrebungen nur dabin geben, ibren Macenen aufe lebhaftefte ju beweifen , daß fie entflamme ift von ungetheilter Be ehrung gegen fie, bon mabrhaftem Dante, fteter Erfenntlichfeit, und unauklofdlichem Bedachtnig."

Micht minder merkwirdig war ein Zettel, zwei Ellen lang, und eine breit: Phisique amusant, trait de magie blanche di Giuseppe de Rossi di Bologna, Professore di Fisica recreativa. Außer den bestannten Taschenspielerkunsten wollte er zeigen: das bengalische Feuer, den unsichtbaren Courier, den Regen der Benus, die anmuthevollen Entdeckungen

in der Lehre von der anziehenden Rraft, Die Runft unbelebte Körper zu beleben, u. f. w.

Du fiehft aus dem Dbigen, welchen Reichthum Die italianischen Komodienzettel im Bergleich mit den deutschen zeigen, welches gutrauliche Wechfelge= fprach Schriftfteller und Schaufpieler mit dem Du= blifum führen, wie befdeiden, und doch wie offens bergig fie fich und ihre Bunfche darlegen. Bei uns wird dagegen jur Erwerbung der Aufmertfamteit das einzige mechanische Mittel angewandt, für die Bettel ju Belohnungevorftellungen , die Buchftaben etwas großer und das Papier etwas breiter ju nebmen. Rur wenige Geifter, befonders weiblichen Gefchtechts, haben fich fo weit erhoben, daß fie eine Lobnfutiche miethen, und bei Befannten und Unbefannten Rarten als Symbole abgeben, man moge für diefe tessera, für dieß Scherflein, auch fein Scherflein beitragen. Um eine folche mit mufifali. ichen Bierrathen verfebene Rarte batte einft ein Spagvogel gefdrieben:

Was fie auch bes Abends mit der Stimme gewinnt,

Um Spieltisch geht Alles in ben Wind, Wind, Wind, Wind!

Beilaufig gefagt, bin ich aber nicht der Reisnung, daß die Schaufpieler in dem Mage vortreff.

licher merden, ale fie ju den fogenannten guten Gefellichaften Butritt erhalten , und fich darin gefallen. Das gothifche Wort über die gute Gefellichaft ift nur gu oft mabr, und anftatt für ihre Runft bier Begeisterung ju holen, werden fie nicht felten fo abgeschwächt, daß fie ihnen ale eine Laft erfcheint, daß fie in wunderlicher Berirrung meinen, ihrer Ratur gezieme das viel Erhahnere: ale gebilbete Leute über das Schaufpiel gu fprechen , anftatt felbft auf den hohlen Brettern mitzuspielen. Go wie die Studenten gwar von Beit gu Beit Gefellichaften fos genannter Philifter befuchen mogen, aber feineswegs darin beimathtich werden, fondern im Gangen ein für fich abgefchloffenes Leben führen follen, fo quch die Schausvieler. Freilich, wenn jemals, anftatt des bier verlangten abgeschloffenen wiffenschaftlichen und Runftlebens, ein Suftem von Robbeiten und Ungezogenheiten die Oberhand gewonne, und für das innerfte Beiligthum ausgegeben wurde, fo mußte man fich felbft in diefer Chriftenzeit vom himmel einen Bertules erbitten, um diefe Stalle des Augias vom Mifte, oder vielmehr von den genigten Bewohnern au reinigen.

## Funf und dreißigfter Brief.

Benedig, den 24. September.

Die oft haben wir nicht Rlagen gehört über das Effen in hotels, Klubs, Reffourcen, Sarmonicen, Cafinos, Cercles, humanitaten, Philomathien, und wie jum gerechten Anftog aller Freunde der deuts fchen Sprache diese mannigfaltigen gefelligen Bereine fonft noch beißen. Ihrem Inhalt und Befen nach find fie freilich oft verschieden; aber bei der Laufe baben die Bathen gleichmaßig ihre Pflicht verfaunt, und ich schlage mich hier durchaus zur Partei der Wiedertaufer. Bon der Sprachberbeffes rung wollte ich jedoch nicht reden, fondern von dem lauten Berlangen, das Effen follte fich felbst da beffern, wo man nur acht fogenannte fchlechte Gros fcen an den Leib wendet, und beflagt, er fofte immer noch nicht als der Geift. Weil aber diefer Beift in der Regel weiß, daß er nirgende fur diefe Cumme feinen Leib beffer pflegen tann, fo fpricht

er fich ohne Zweifel nur aus, um gu beweifen, er wife auch , was gut fcmede, fen ein Renner, und führe ju Saufe einen weit vortrefflichern Tifch. In gerechtere Rlagen ergoß ich mich geftern mit meinen beiden Reifegefahrten: wir drei erhielten gu Mits tag in unferm Wirthebaufe, eine gewohnliche Guppe, etwa ein halb Mfund Rindfleifch mit feche Kartofs feln, einen Mundvoll Ralbebirn, ein Tellerchen mit Mohrruben und nichte dagu, ein Tellerchen mit Bafferruben und nichte dazu, ein fleines huhn und nichts dagu, die außerften Spigen bon acht Suhners flügeln, welche man in Deutschland wegwirft, und dazu eine Brube, die ungeachtet ihres vornehmen Ramens doch gemein fcmedte. Für dieß auserlefene italianifche Mittagebrod zahlte die Berfon einen Thaler und feche Grofden in Golde. Der fuße lifpelnde, mit einem Soder verfebene Cameriere ließ fich durch unfere Befchwerden gar nicht aus der Faffung bringen, und ich lief vor hunger auf ben Marcusplat, faufte mir Trauben und Pfirfden, und verzehrte fie getroftet auf den Stufen des Glos denthurme. Bur Vermeidung abnlicher Gaftereien baben wir Gottlob ein deutsches Speifebaus gefunden, wo man fur den dritten Theil des Geldes wirts Sich ist, und nicht bloß mit dem Effen wie ber hund mit dem Anochen spielt. Der Achtschreibung nach sind uns zwar schon schreckliche Dinge bier über bie Lippen gegangen, aber selbst nach Bodin mit Chatteau fuble ich fein Magendrucken.

Cher hatten wir uns bei dem Stalianer übernehmen tonnen, den wir in Stalien auffuchten, und der une (freilich wie hier überall auf schmußigem Tifchgeuge) eine gange Stufenreibe von eigenthumlichen und einheimischen Effen vorfette: fleine Bo. gel, Polenta, Secfische, Auftern u. f. w. Rach dem femeren Unfang in unferem Birthebaufe batten wir nicht geglanbt, daß Benedig einen davon fo verschiedenen und fo reigenden gradum ad Parnassum darzubieten im Stande fen. Rubner gewor. den, fragten wir nun um fo dringender nach einer Stufenleiter bon Beinen, da une der tyroler und lombardifche Bein fchlechterdings nicht mundete. Es ift unbegreiflich, daß man aus den berrlichen Trauben feinen befferen Bein gewinnt, und Fauls beit, Ungefchich, bor allem aber die gewaltige Unreinlichkeit, tragen gewiß zu diefer Erscheinung bei. Der rothe einheimische Wein, nostrano genannt, ift fcwer, austrodnend, und fast nie ohne einen unangenehmen Beigefchmad; ber balmatifche Bein, dalmatino, gebort in diefelbe Claffe; und erft ate wir au den Florentiner Arten Monte pulciano und Eleatico übergingen, gewannen wir wieder Glauben, daß es in Italien auch Wein gebe. Doch bober ftand indeffen der durchaus eigenthumliche Samos, und der fo milde und doch fo ftarte, durchgehiste und durchgefüßte Epperwein. Die Rrone von Allem find endlich Lacrimae Christi, Alle Lebenselemente, die fich in den einzelnen Beinarten gerftreut finden, erfcheinen bier in einer wunderbaren Bereinigung, und wenn fonft einer Art nadgerühmt wird , fie los iche den Durft, oder beile den Magen, oder fomeichle der Bunge, fo mochte man behaupten, diefe fen im Stande, Bunder zu thun und Todte au erweden.

## Sechs und dreißigfter Brief.

Benedig, ben 24. September.

Che ich nach Benedig fam, glaubte ich, daß fast fein Mensch hier ju Sufe gebe, und Berbindungen nur ju Baffer und in Rabnen Statt fanden. Dieg ift aber falfch. Man geht weit mehr zu Fuße, als man ju Baffer fabrt, und bedient fich weit mehr der Bruden als der Rahne, deren Gebrauch gwar nicht theuer, aber doch auch nicht gang umfonft ift. Rur der große Canal, welcher die Stadt in amei haupttheile gerschneidet, und über welchen die einzige Brude des Rialto führt, zwingt diejenigen, welche entfernt von ihr mobnen, fich überfegen gu laffen. Roch mehr überraschte es mich, was fich doch eigentlich von felbft verfrand, daß es in Benedig gar feine Pferde und feine Rutsche giebt, und Connen = und Regenschirme ftatt der Fiafer angebo= ten werden. Auch ift wohl die Salfte der Strafen fo fcmal, daß gar fein Wagen bindurch fann. Ja

in vielen, und feineswegs den folechteften und uns befuchteften Gaffen, fonnte ich buchftablich mit ben Sanden die Mauern der Saufer auf beiden Geiten erreichen, und wenn jemand einen Stuht vor die Thure gefest batte, fo mare der gange Beg vers fperrt gewesen. Mich wundert, daß diese Enge nicht angftlicher wirft, und daß bei der Sebe der Saufer noch fo viel Licht auf den Boden fallt; aber freilich faben wir die Stadt auch bei dem ichonften Better, und die mit Quadern belegten Strafen waren fo glatt und reinlich wie der Fugboden einer Stube. In der Regenzeit, fo meinte ich, mag's an dem Rothe nicht fehlen, von dem jest feine Gpur erfcheint, wogegen man aber verficherte: burch bie Frangofen mare die alte Unfauberfeit gang vers tilgt, und die größte Ordnung in Sinfict der Stras Benpolizei eingeführt worden. nirgende erscheint diefe auch nothiger als bier.

Roch immer ift Benedig, besonders in der Rabe des Marcusplages, eine außerordentlich lebhafte Stadt. Zweierlei erhöht jedoch diese Erscheinung: erstens, daß die Menschen sich auf beschränktem Raume neben einander bewegen muffen, denn über Bersliner Straßenflächen ausgebreitet, wurde das Ge-

drange febr abnehmen: zweitens, bag alle Ramilien mit ihren Arbeiten und Gefchaften gewiffermaßen auf der Strafe leben. Theile um der frifden Luft, theils um des Tageslichtes willen, drangt fich jeder aur Porderfeite, und die Bande find nicht mit fleinen Fenftern durchbrochen, fondern mit fo großen Ladenoffnungen verfebn, ale die Gicherheit der bobern Stochwerfe nur immer erlaubt: und fo fiebt man im Rorbeigebn die arbeitenden Manner und Befellen, die tochenden Arquen, und die Beife der Rinderergiebung. Dirgends bat mich überhaupt der Bertebr fo lebhaft angeregt ale bier, und die fich faft ununterbrochen an einander reihenden Raufladen baben etwas febr Reigendes und Unlockendes. In buntem Mechfel, aber mit fo viel Gefchmach gegiert und geordnet, ale nur irgend möglich, folgen bier Laden für Busmaaren, Bucher, Tabade, Gie, Tuch, Rupferftiche, Burft, Auftern u. f. w. Dagu fommt, daß es beim Rauf und Bertauf gar nicht fo ftille bergebt, wie bei und: ein Paar Kerle, die auf dem Marcusptage ihre Bucca, ihren gebratenen Rurbis ausrufen, oder ein Paar Gondoliere und Betturine, die jur lieberfahrt oder Abfahrt auffordern, machen bier mit unglaublicher Lebhaftigfeit mehr larm, als

in Deutschland viele hundert Bauern und Baue-

Gang das Umgefehrte fiel mir bei den Borneb. mern auf, welche nicht bloß der freien Luft auch gern genießen, fondern das dolce far niente, das füße Richtsthun, oft in ein wahres Faullengen gu verfehren icheinen. Tag und Racht find wenigstens die ungabligen Raffeebaufer überfüllt, und febr angefebene Damen pflegen Abende mehre Stunden im hochften Buge bier jugubringen. Landlich fittlich! Db es von zwei bis vier Ilhr, oder von acht bis gebn Uhr gefchicht, gilt gang gleich, und die itglia. nifchen Frauen haben wenigstens die gerechte Fordes rung durchgefest, daß fein ungierlicher Sierbengel. fein fich gur Erholung ausftredender Staatsmann, fein nachdenklicher Renner des Wortes Gottes, fie au Mumien einrauchern darf. Rur zwei Bolfer umrauchern fich bier bruderlich in zwei nebeneinander stehenden Raffeebaufern, die Deutschen und die Durfen; aber feine Dame lagt fich in diesen unbeis ligen Begirfen blicken.

Die in den Aaffeebaufern versammelten Bornehmern, — dies wollte ich eigentlich bemerken, — find nun fo ftill, maulfaul und unbeweglich, wie das gemeine Wolf lebhaft, gesprächig und beweglich ist; wenigstens habe ich von jenen auch nicht ein rasches, oder durchgeführtes, oder lustiges Gespräch gehört, sondern Alles ging leise und einsilbig ber, oder es ging gar nicht. Einzelne Personen saßen fast ganze Stunden, ohne etwas zu geneßen, ohne ein Bort zu sagen, ohne sich zu bewegen; es sen denn, daß sie mit dem Stocke an dem Jusboden krasten. Ich habe zu wenig Ersahrung, um die Gründe dieser Erscheinung aufzusinden, daß sie mir aber ungesucht und gegen meine Erwartung aufgefallen ist, hat keinen Zweisel.

Berhaltnismäßig war weit mehr Geraufch in den Kirchen, wovon ich ein andermal fpreche. Jest führe ich dich nur in einige derfelben, denn alle Kirchen besuchen, ware so weitlausig, wie alle Kafsfeehauser besuchen; eins von diesen scheint nämlich dem andern stets als Füllstuck oder Gegenpol zugesfellt zu seyn.

In der Kirche S. Salvatore findest du einige beruhmte Titiane; aber sie sind so verdunkelt, und hangen so schlicht, daß das Auge von dem hereinfallenden Lichte geblendet wird, und fast nichts ertennen kann. Die Kirche der Jesuiten zeigt die größte Marsmorpracht; aber das Ganze ist doch zu bunt und barock, z. B. die kostbaren mit Voede antico ausgelegten und verzierten Marmorsaulen. Deswegen wurde ich der Kirche der Scalzi in hinsicht auf Pracht und Anordnung des unendlich schonen und mannigsachen Marmors, in Saulen, Fußboden, Berzierungen, u. s. w. den Vorzug einräumen.

In S. Maria gloriosa dei Frati sucht jeder dankbare Bewunderer Titians einfachen Grabstein auf. Chareaubriand hat große Worte darüber vers loren, daß jenem fein großes Denkmahl gesetzt sen; aber es giebt Manner, welche darüber hinaus sind, weil sie sich das größte Denkmahl schon selbst errichteten. Wer aber Denkmahle sehen will, muß in die Kirche der Dominikaner gehn, wo sie mehr oder weniger verdienten Benetianern in erstauntigher Anzahl gesetzt sind. Doch wird wohl keiner deshalb die Gemälde großer Meister, die Bildsäulent Sansovinos, und die halberhabenen Arbeiten in Marmor von Johann Bonazza und Alonsius Tagliapetra übersehen.

S. Georgio maggiore gewührt von der Piazzetta uns einen febr wurdigen Gefichtspunkt; nuch

gebort diese von Palladio erbaute Kirche gewiß zu den größten und schönften Benedigs. Demungeachetet that es mir leid, wiederum keine freistehenden Säulen, sondern diche Pfeiler zu sinden, welche die Seitenschiffe und Bogen sehr verdecken. Sten so wenig kann ich die abgetheilten Säulen schön und zweckmäßig sinden, welche Palladio nicht selten bei Prachtthoren anbringt. Runde und viereckige Stüsche liegen hier abwechselnd übereinander, zerbrechen die schönen Linien und Verhältnisse, und zerstören die Idee der Sicherheit und Festigkeit einer Säule.

Der Kirche S. Maria della Salute wurde ich den Borqug vor S. Georgio maggiore ertheilen. Ihre gewaltig bobe und weite Kuppel, die schone Ersteuchtung, die acht korinthischen, an starke Pfeiser sich awar anlehnenden, aber doch runden und freien Säulen, und der große Reichthum an vortrefflichen Gemalden zieht die Aufmerksamkeit an sich, und ersweckt Bewunderung.

Am licbsten und häusigsten besuchte ich aber doch immer die Marcustirche. Richt die Größe, nicht die Einheit des Stills, nicht die Leichtigkeit der Uebersicht ist das Anziehendste, vielmehr Sons derbarkeit, verbunden mit achter Erhabenheit, Eins

fachbeit, verbunden mit der größten Bracht, und eine unerschopfliche Daffe von Runftwerken, die aber nicht überlaftig erdruden, fondern allmablig erft entdedt und aufgefunden werden. Unftatt alfo daß bei mander andern vortrefflichen Rirche der erfte Eindruck als das Großte und feiner Steigerung Rabige erscheint, wachft bier der Gindruck von Mugenblick ju Augenblick, und je langer man verweilt, defto langer muß und will man in diefer Stadt Gottes mit ihren bunderten von Caulen, und ihren ungabligen Gemalden verweilen, mit welchen fich ein Dugend Gallerien bededen liegen. Erwarte von mir feine Befchreibung. Der Rubrer durch Benedig ban= delt 180 Seiten von der Marcusfirche; wer fie aber nicht felbst fieht, dem wird das Alles nicht genugen. Schon im eilften Jahrhundert war der eigentliche Bau beendet, Diefer griechifd = arabifch = venetianis iche Bau. Bon der großen Thur bis jum Altar mift man 220 venetianische Fuß; die Breite des Greuzes beträgt 180 Jug, die der vorderen hauptfeite 152, der Umfang bes Gangen 950 guß. Bis gur Chorhohe ift Alles Marmor und Dorphyr, ein= fach und ohne alle Bergierung; von da ab find ba= gegen die Diauern, fo wie die funf ungeheuren H.

Ruppeln, durchaus mit achter Goldmofait überdect. Die viele Millionen Steinchen geboren dazu, folde ungeheure Rlachen gu belegen! Und fo viel auch mit Recht gegen die unachten goldnen Leiftchen und Blumden in neuern Simmerzierungen gefagt und geschrieben ift; bier habe ich eingesehen, daß die bochfte, erhabenfte Pracht nur mit dem erften aller Metalle erreicht wird, und wer einmal in diefen von der Conne erleuchteten Goldhimmel hineinfah, lagt gewiß alle Mrititen gu Saufe. Reine Malerfarbe erreicht diefen Glang, diefe Dauer; und bei aller Mannichfaltigfeit außerlicher Ginrichtungen, fpricht fich überall der eine Grundfaß aus: man wollte nur das Roftlichfte und der Beit Tropende. Daber ift in der gangen Rirche fein Gemalde auf Leinwand, wohl aber eine Welt von Mofaitgemalden auf jenem Goldgrunde. Bieber waren mir nur allerlei Spagereien und Spielereien in Mofait gu Befichte gefommen, und ich hatte feinen Begriff das bon, daß folche Grofe, Beidnung, Beleuchtung, Ausdrud, Wirfung in Mofait moglich fen. Schon der ausgelegte Fugboden übertrifft Alles, mas etwa in Schloffern bon Lumpenpracht vortommt; richteft du aber dein Auge gen himmel, fteigft du ju den

Choren empor, fo thun fich alle Bunder bes aften und neuen Teftamentes auf; Patriarden, und Beis lige, und Engel umfdweben dich in den wurdevollften Bestalten, und die zwolf Apostel, welche rings in der einen Ruppel thronen, erscheinen ale die era habenfte Verfammlung der Welt. Glaubft du nach langer Zeit von deinem Standpunft aus Alles betrachtet gu haben, und gehft nur einen Schritt weis ter, wendest dich um ein wenig gur einen oder gur andern Seite, fo tritt eine neue Goldwand, oder Goldfuppel, oder Rapelle mit neuen Runftwerfen bervor. Un Berth und Behandlungeweife find fie allerdings febr berichieden, denn es finden fich Mofaifgemalde im neugriechischen Stile aus bem eilf. ten Sabrbunderte, und fo aus allen fpatern Sabre hunderten binab, bis ins achtzehnte. Aber das Deifie ward nach Entwurfen der größten venetignifchen Runftler gearbeitet, und ich rede bier vorzugsweise bon dem Eindruck des Bangen, welcher dadurch, daß man die Jahrhunderte in den Darftellungen mit durchlebt, großer und wunderbarer wird, und über alle Beit hinaus erhebt.

Bur venetianischen Zeit hatte man, aus fo vers ftandiger als barter Beforgniß fur die Mofaitge-

malde, verboten, daß ichweres Gefchug in der Ras be der Marcustirche abgefeuert werde; die Franzo= fen übertraten Unfangs als Gieger dieg. Bebot, feis neswege aber fann davon die Genfung einiger Bogen fogleich entftanden fenn, welche leider nicht gu' verfennen ift. Mofaitgemaide fonnten jene nicht wed. nehmen, wohl aber einige filberne Lampen, wie es bieß: pour les faire nettoyer. Schmerglicher mar der Berluft der vier über dem haupteingange der Marcueffirche ftebenden griechischen Pferde, obgleich diefer Mangel einem Fremden weit weniger widerwartig auffällt, als der von berausgeriffenen Dedengemalden, wo die Lude bloß mit alten Brettern ungeschieft verschlagen ift. Ueberhaupt erscheint es weit weniger graufam und unnaturlich, wenn ein Sieger aus den von hundert Orten gujammengefauften und auf einander gestapelten Gemaldefammlungen einige Stude binmegnimmt, ale wenn er Rirchen und Drte plundert, mit welchen das Kunftwerk urfprunglich, unabtrennlich und geschichtlich verwachsen ift. Go geboren 3. B. Darftellungen venetianifcher Giege, nirgende bin ale in den Pallaft des Doge. Freilich erinnert Benedig lebhaft an Runftplinderungen fruberer Beit. Jene Pferde, die berühmten Lowen, fo

viele Saulen und Bildfaulen, wurden in Ronftanti. nopel bon den Siegern mit nicht großerm Rechte, als jest von den Frangofen hinweggenommen; ja man berfuhr damals mit weit weniger Achtung für Die Runftwerte felbft, und gerftorte nach der furchtbaren Erzählung des Nicetas Choniates weit mehr, als man raubte. Go wenig man nun aber auch jene Frevel billigen wird, fo giebt es doch einen Ablauf der Beit, welcher den Befit von Runftwerken für Menedig, Rom, Florenz u. f. w. heiligt, und fie einheimisch macht. Riemand hatte es den Griechen verdacht, wenn fie 1214 die Munftwerke den Benetignern wieder abgenommen hatten, welche diefe 1204 raubten; jede: Bernunftige und Billige verdammt aber die Frengofen , daß fie eine Berjahrung von 600 Jahren nicht achteten, und jest eine von feche Jahren für fid anführen.

Es bleibt ungeniß, ob der erfte Gedanke folcher Münderungen vom Directorium oder von Bonaparts ausging; gewiß ift's, daß er ihn auch da noch streng durchführte, wo er allein befehlen konnte. Komisch erscheint der Gedanke allerdings, das heißt hier aber zugleich unkunstlerisch und ungerecht, und so sehr es den höchsten Preis verdient, daß man jedem Beeine

trächtigten wiedergab, was ihm gebührte; so ist es nicht minder löblich, das man den Franzosen Nichts von dem nahm, was ihnen ursprünglich gehörte. Wenn die Uebermächtigen nur noch ein halbes Duskend Mal, so wie hier, den Grundsah anerkennsten: was ihr wollt, das euch die Leute thun sollen, das thut ihnen auch, so wären wir mit dem Bolskerrechte ganz wo anders, als — wo wir noch imsmer sind!

## Sieben und dreißigfter Brief.

Benedig , den 25. September.

Zwei größere Wallfahrten haben und mit den Umgebungen Benedigs befannt gemacht. Geftern Rachmittag fuhren wir bei den Infeln Grazia und St. Helena vorüber, sahen in größerer Entfernung viele andre in muntrer Mannichfaltigkeit zerstreut liegen, und erreichten die südlichste von den drei venetianischen Einfahrten ins Meer, den Hafen von Lido. Obgleich das Wetter so schon und ruhig war,

als fich nur denten laft, borten wir dennoch das Raufchen des Deeres jenfeits der Landftrece von Lido, und das Baffer drangte fich in die Lagunen, denn es war Kluthzeit. Die Infel ift von bedeutens der Große, und liegt fur Diefe Gegend boch über der Meeresflache; ihre schlechte Benugung ift alfo wahrscheinlich eine Folge der neuften Zeitereigniffe. Wir fliegen aus und gingen ju Suge nach dem jum adriatifden Meere gewandten Ufer. Roch immer tonte das Raufden, und erft als wir einen fleinen Ball hinanftiegen, lag ploBlich die bis dabin verborgene unendliche Wafferflache vor unfern Augen. Die Bellen frauselten fich fcon in großer Entfernung, bogen dann an irgend einer Stelle über, und weißer Schaum brach bervor. Mit unglaublicher Schnelligfeit verlangerten fich bierauf diefe weißen Linien nach beiden Seiten und verloren fich endlich bald naber bald entfernter vom Ufer. Alls wir aber Mufdeln und andere Undenten aufsuchend, weiter vorgingen, fubren einzelne Wellen unerwartet weis ter ine Land, und benegten unfre gufe.

heute ging unfre größere Fahrt ben S. Clemente und S. Spirito vorbei, nach dem hafen von Malamocco. Anfangs fahen wir die Fischer in den

friedlichen Lagunen Dufcheln und Auftern fuchen; in der Rahe des Meeres aber wuchs die Gewalt des Baffere, bis endlich unfer Fabrzeug dergeftalt fdwantte, daß wir fogleich mertten, das Binnenmaffer habe bier ein Ende. Burudtebrend erreich= ten wir das Ufer von Palestrina, friegen aus, und eilten nach dem Sauptziel unfrer Sabrt, den Murazzi, oder großen Mauern. Das Ufer der Landzunge von Palestrina ift niedriger, und den Sturmen weit mehr ausgesetzt, als das von Lido. Ohne Schuswehr wurden es die Meereefluthen gewiß binwegreißen, bis Benedig vordringen, und die gange Stadt erfaufen. Diefe Gefahr ift abgewandt durch das Riefenwert jener Mauern, welche fich vom Safen von Malamocco bis jum hafen bei Chioggia langst des gangen Ufere von Palestrina an acht italianifche Meilen weit, binftreden. Auf der innern Seite der Lagunen fteigen diefe Mauern fenfrecht in die Sobe, nach der Meeresseite dagegen zeigen fie drei etwas fchrage Abftufungen oder Terraffen. Die oberfte Flache der Mauer ift fo breit, daß bequem zwei Menschen neben einander gebn, die niedrigere sweite und dritte Abftufung aber fo breit, daß bequem zwei Bagen fahren fonnen. Die Durchs fonitteanficht mare alfo etwa folgende.



Bor der niedrigsten Abftufung liegen weit ins Meer hinein die größten Steine und Felsftude, um die Gewalt der Wollen ichon gu brechen, ebe fie die Mauern erreichen. Diefe find mit unglaublicher Sorgfalt und Festigfeit aufgeführt, der Bellen= fchlag hat feit Jahrhunderten gwar die Steine etwas ausgehöhlt, den Ritt aber fo unverlett gelaf= fen, daß diefer über den Steinen aus den Fugen bervorftebt. Bedentft du ferner, daß jeder einzelne Stein zu diefer größten aller Mauern jenfeit des Meeres geholt murde, daß jeder Stein an Umfang Alle übertrifft, die bei Landgebauden verwandt were den, daß der unerschütterliche Bau in Lagunen und Meeresboden gegrundet, und an vielen Stellen von beiden Seiten dem Wellenschlage ausgesett ift, daß endlich nicht die gewaltsam gelenkten Rrafte eines großen Königreichs, sondern freier Bille der Burger einer einzigen freien Stadt dieß Riesenwerk vollendete; — so muß deine Bewunderung über Benedigs frühere Große, und dein Schmerz über Benedigs Berfall aufs hochste freigen.

Davon boten fich und leider fogleich neue Bcweise dar, ale wir in Palestrina felbft eintraten. Ich rede nicht von dem ichlechten Mittagsbrod oliger Rifde und anschmedenden Landweins, fondern von der Schmuterei, Lauferei und Bettelei des Lumpengefindele von Ginmohnern. Es überftieg allen Glauben, und wurde felbft in der nabern Befdreibung fcon efelhaft werden. Bir retteten uns bor dem Ungeziefer aller Art in unfern Rabn, fuhren ab und hielten Mittagerube. Beim Erwachen genoffen wir aber eines unbeschreiblich schonen Unblicks. Unfer Rahn und die nachften Umgebungen waren von einer dunkeln Bolfe beschattet, und gur Linken gegen Dadua und Bicenza zeigte fich der ferne matterleuchtete halbfreis des festen Landes. Die Rufte von Malamocco und Lido und alle Infeln, und Benedig felbft, lagen dagegen im vollften Sonnenlichte, ringeum leben und Thatigkeit und Pracht. Je naber wir der Stadt famen, defto iconer entwichelte sich das Einzelne: S. Georgio maggiore, der Pallast des Doge, der Glockenthurm, die Granitsauten, entstiegen den Fluthen, bis die Landung bei der Piazzetta diesen Zauber nicht gerstörte, sondern das Unglaubliche bewies, Alles sey Wahrheit und Wirklichkeit.

## Acht und dreißigfter Brief.

Benedig, ben 25. September.

Ich suchte heut das Kaffeehaus der Griechen auf, und kam mit einem von ihnen in ein Gespräch, was sich natürlich auf den ehemaligen, jehigen und künftigen Zustand seines Baterlandes wendete. Das bei schalt ich nicht wenig auf die Rohheit der Türsten, und pries die Zeiten, wo die Russen das Vasterland aller ächten Bildung von diesem Joche befreit haben würden. Er lächelte und schwieg. Als ich aber in ihn drang, sich zu erklären, so fragte er: haben Sie die Türken hier in ihrem Kaffcehause beobachtet? — Allerdings. — Haben Sie auch schon

ein Regiment ruffifder Landwehr oder Bastiren gefeben? - Ebenfalle. - Und glauben Gie wirts lich, daß jene ernften, ichonen, wurdevollen Geftale ten die argften Barbaren find, daß dagegen diefe uns bon ihnen erlofen und in die Beiten des Derifles jurudführen tonnten? Et fteht gefdrieben: du follst das Bose nicht austreiben durch das Bofere! - In die Bebeimniffe des fogenannten euros paifden Gleichgewichts bin ich zwar nicht eingeweiht; aber mir icheinte, ale muffe es nothwendig das Gleichgewicht verlieren, wenn jener Plan, den mir fcon mehre Deutsche mit Begeisterung vortrugen, wirklich jur Ausführung fame. Bielleicht werden auch Sie meine Gleichgultigkeit schelten; ich bin nun aber einmal in dem Punft ein Unglaubiger, daß ich an feine Befreiung durch fremde Befreier glaube. Freilich fonnte unfer Buftand außerlich durch andere herrn gebeffert werden; aber der Schein einer Uebereinftimmung zwischen Griechen und Ruffen, der fich an einige unbegreifliche Lehrfate der Rirche anreibt, ift durchaus unbedeutend; es fann nichts innerlich Berfcbiedeneres gefunden werden, als ruffifche Regierungsweise und griechis fches Leben. Ihr Deutschen seid auf eine recht aberglaubige, ja alberne Weise bescheiden, und weiset in unbegreisticher Freude den Russen das angeblich erhabene Werk du, Pohlen und Griechen auf den Gipfel menschlichen und bürgerlichen Daseuns zu erzheben, und am Ende, es kann nicht sehlen, unterwerft ihr euch selbst ehrsurchtsvoll der weisen Leiztung derer, welche das neue Staatszund Volkerzrecht so menschenfreundlich ausbreiten! — Bedenkt, wenn irgend einem Volke auf Erden, so ist es alztein euch möglich, uns zu erziehen, so wie unstre großen Vorsahren euch erzogen haben, und soll ich von außen für Griechenland etwas wünsschen und hossen, so denke ich nicht an das Haus Romanow, sondern an das Haus Rabsburg.

Sandelsgeschäfte unterbrachen dieß Gespräch, und ich faß darüber in Sedanken vertieft, bis mich das ungeheure Geschrei der Verkäuser von fliegenden Blättern erweckte. Das eine war eine Verordnung der Negierung, um den neu einreißenden Münzber- wirrungen ein Ende zu machen; das zweite war ein Gedicht in achtzeiligen Stanzen: der Todeskampf des Nuhmes von Vonaparte, oder sein Rückzug aus Moskau. Ich theile dir zur Probe einige Stanzen mit:

Quell' nom, ch'esser potea del Mondo intero
D' ammirazion, se d'alta stima oggetto,
Se alla mente sublime un cor sincero
E un' alma grande avesse unita in petto,
È alla virtit, non al delitto nero,
Fosse stato rivolto il suo intelletto,
Coprì la fama sua di nube oscura
Per combatter i climi, e la natura.

Vilna e Vitesco a' suoi guerrieri arditi
Ceder dovette ed al suo braccio forte,
E Smolensco non men, dove i feriti
Chiedon gemendo a' vincitor la morte;
Della Moscua il passaggio ad inauditi
Eccessi spinse ogni trionfal coorte,
E si cangiò il sereno in aria fosca,
Quand' Ei speraya un refrigerio a Mosca.

De' secoli la storia a Lui dovea

A riparo insegnar di danni e scorno,

Che fu sempre fatal, se si movea

Il Norte a guerreggiar col Mezzogiorno;

Che la gran Roma, a cui tutto cedea,

Non si mosse a turbar nel lor soggiorno,

Per non cangiar in spine i propri allori. Della Zona glacial gli abitatori.

Pur la forza, il valor, la crudeltade
Avrian smentito il tristo vaticinio,
Crollar facendo all presente etade
Del Russo Impero il colossal dominio,
Se di quella vastissima cittade
Non decretava il suo total sterminio
Alessandro con legge assai severa:
Pur che il reo non si salvi, il giusto pera.

Bur Vergleichung fcreibe ich dir auch Stellen aus Gedichten ab, die ich in Salzburg kaufte. Die Ueberschrift des ersten lautet:

Rapoleon, der eidbrüchige Anführer der Rebelsten in Frankreich, Erbfeind der Bernunft, Kitter der goldenen Einbildung, Phantasse Krämer der Franzosen und Beschüßer des wilden Sprzeizes; dieser gefühllose und abgenußte Korstaner hat kurz vor seiner Entweichung von der Insel Elba ein Erdbeben — in seinem Schedel erlitten, worsüber er mit der Bernunft in einen hestigen Streit gerieth.

Rapoleon.

Noch einen Fetdzug will ich wagen, Dem sethst die Vernunft entspricht, Ruhm und Ehrsucht thut mich ptagen, Kein Gefangner bleib ich nicht, Die Inset Etva ist mir zu trein, Da mag ich nicht länger seyn.

Die Bernunft.

Wage nur nicht allzwiet, Denn dein Ropf fieht auf dem Spiet, Wenn man tich dießmat erwischt, Dann heif dir dein Freund Antechrift.

Mapoleon.

Ich foll auf dieser Infet figen Wie ein kastritter Wetterhahn — Ich mocht vor Bosheit Gift ausschwitzen, Nein dieses geht nicht tänger an; Die Perrn Franzosen sind mir noch gut, Sie wagen gern vor mich ihr Btut.

In einem Aufruf an die Goldaten des deutsfichen Bundes fieht unter Anderem:

Saut ein ihr balerische Chewollicher, Schwingt um Marinitians Thron euch ber, Dann wird man ruhmvoll von euch reden, Es leb der edle Kürst von Wreden.

Fried auf ihr tapfern Louis: Jager, Ihr fend ja auch noch gute Feger, Schiest todt Napoleon ben Zwerg, Es ted Pring Louis von Burtenberg.

In einem Gesprach zwischen dem Konig von Reapel und dem Kaifer von Desterreich fagt dieser zulest von Rapoleon:

Die Ruffen wollen ihn tarieren,
Und ich geb ihm jum Brechen ein,
Die Britten wollen ihn klistieren,
Und Spanien kocht ihm Kräuterwein,
Und können wir ihn nicht kurrieren,
So muß er boch zuletz krepiren.

Un einer andern Stelle wird Napoleon ange-

Du aller ichwarzen Thaten Lieferant, Berliner Thor und Friedrichs Gruft Beräuber, Sefährticher Traktaten Unterfepreiber. In Bezug auf die Schlacht bei Baterloo beist es:

Mit einer Schtacht war er bankrot, Der flotze große Arteger, Die Preußen schriegen Schockschwernoth, Pack dich du Weltbetrüger! Bivat es teb das preußische Saus, Wie auch das Haud der Britten! Mun ift est mit Napoleon aus, Er ist davon geritten u. s. w.

Im Augenblicke, als ich aus meinem Vorrathe von Centesimen jenes italianische Gedicht bezahlte, trat ein gering gekleideter Mann zu mir und sagte leise: ein armer Adlicher. Ich erstaunte über diese Anzrede, gab ihm indessen eine Rleinigkeit, und er dankte schweigend mit einer Bewegung der Hand und des Kopfes. Gleich darauf näherte sich ein Anderer, und sprach: ein armer Unglücklicher; ich aber, den gewöhnlichen Andrang eines ganzen Heeres von itazlianischen Bettlern fürchtend, fragte zweiselnd: warum unglücklich? "Signore, gab er mir zur Antwort, es ist mein Gewerbe unglücklich zu seyn, ich muß davon leben." — Ein übel gewähltes Ges

werbe: ermiederte ich: er aber fubr fort: "und doch mablen es viele Berren und Damen freiwillig, welche nicht nothig baben davon ju leben." - Wie mabr ift diefe Bemerfung des Bettlers! Dder wer fennte nicht Menschen, die ihre Bedeutung zu vermehren, von ibrer innern Tiefe zu überzeugen glauben, ivenn fie mit gang außerlicher Bieverei traurige Gefichter foneiden? Andere gebn bei ihrem Ungludlichfenn gwar ehrlicher ju Werte, find aber an fich auf gleich verfehrtem Dege. Gie nehmen das Rleine groß; und naturlich bann auch das Große flein. Gute Meltern , liebliche Rinder , ein trefflicher Mann, eine liebenswurdige Frau; bergliche Freunde, genügendes Austommen, ein felbstgewählter Beruf, alle Diefe Dinge verschwinden obne Bedeutung, fo bald irgend ein Maulwurfebaufen mit Sulfe der fo garten Empfindlichkeit und beweglichen Ginbildungsfraft in die bochften Alven binaufwachft. Wenn das Effen einmal nicht gur bestimmten Beit auf dem Difde ftebt, oder gur unrechten Beit eine Stube gefcheuert wird, oder die Rochin ju lange ausbleibt, oder das Rind in die Stube hofirt, oder wenn abnliche Weltbegebenheiten eintreten, fo beift ce gleich : ich Uns glieffeliger, oder ich Unglieffelige; welch bartes Loos ward mir vom Schickfale jugeworfen, warum bin ich feiner der auserwählten Glücklichen! — des ren Stuben, fo mußten jene fortfahren, deren Stusben nicht schmutig werden, deren Kinder sich nie übel aufführen, u. f. w.

Bei einer dritten Claffe von angeblich Unglude lichen fcheint der Grund bedeutender; aber in gleis chem Mage ift auch ber Irrthum, wenn ein folder dabei obwaltet, gefahrlicher. Rein Menfch erreicht auf Erden fo viel ale er wunfcht, ja nicht einmal fo viel ale er fann; und aus der Idee des Burudbleibens hinter bem Ideal außerer Berhaltniffe und innerer Ausbildung, entsteht ein ehrenwerther, das Sobere erkennender und dazu antreibender Schmera. Ja ich behaupte, das tieffte, großartigfte Dafenn ift denen nie gu Theil geworden, durch deren Leben fich fein duntler Strich bindurchzieht, welche fich nicht durch eine erhabene Melancholie von den mit ibrem reinen Wefen scheinbar untrennlich verbundenen Schlacken befreien, und dann fur ihre edle Trauer über den Mangel alles Irdifchen, einer bo= bern, freudigen Offenbarung gewurdigt werden. Go große Chrfurcht nun jener gu Gott führende Dief. finn in mir erwedt, fo erbarmlich und verwerflich

erfcheint mir die Milgfucht, welche fich gar gu gern für jenen ausgiebt, mabrend fie nicht einmal einen ergoblichen Bajaggo des Großern abgiebt. Entfteht Diefe Ginnegart aus forperlichen Grunden, fo mag der Arat fie gu beilen fuchen; entfteht fle aus geiftis ger Schwäche und Diffennen des acht Idealischen, fo muß fie gurecht gewiesen werden. Bie viele Manner horte ich über den verlornen Glang ihrer Jugend flagen, und doch war die falfche Conne, um Die fich Alles drehte, nichts weiter als der Punfch= napf. Wie viele Frauen blieben mifvergnugt in wurdigen Chen, weil das Ideal ihrer Jugendhoffs. nung nicht erreicht ward, und diefes Ideal war fo oft ein ausgemachter Windbeutel, vor dem fie der gutige himmel bewahrte, und deffen Befit fie felbft in ein ichlechtes Befigthum verwandelt batte. Diefe Angludlichen zerqualen fich, die Farben eines von Anfang an matten und verzeichneten Bildes aufgufrifden und feftauhalten, die Done einer urfprungs lich leeren Musit unaufhorlich ju wiederholen, und Diefer Bogendienft, diefer Aberglaube entzieht ihnen alle Rrafte, ibr eigenes Leben gu begreifen und gu gestalten.

Wer stimmt nicht ein in den Preis der Jugend, aber wahrlich, deren Jugendfraft war nur gering, die da behaupten, nach den Studenten und Lieutes nantsjahren sey das verdrießliche Alter gleich einges brochen. Nur ursprünglich taube Blüthen konnen sophistisch über das Unglück klagen, daß sie Früchte ansehen sollen, und ein wahrhaft tüchtiger Mensch trägt wie der Orangenbaum sogar gleichzeitig Blüsthen und Früchte.

Wenn ein schweres Unglud, das jemanden bestrifft, oder ein arger Frevel, der an ihm begangen wird, dessen Lebensansicht und Handlungsweise ansdert, so ist dieß nicht selten Beweis eines tiesen Gefühls und einer großen Kraft, zu der sich religiöse Ueberzeugung mit ihren untrüglichen Heilräften gesellen möge; weit öfter aber ist die Weltverachtung, und die nach außen sich wendende allgemeine Gleichgültigkeit, das Zeichen eines in Lastern ausgebrannten, oder ursprümglich leeren, oder in kleinlichen Hoffnungen und Bestrebungen vernüchterten Gemüths.

# Reun und dreißigfter Bricf.

Benedig, den 26. September.

Einen Theil des Vormittags verwandte ich heute nicht ohne glucklichen Erfolg jum Auffuchen alter und neuer Bucher, und ich fann in der letten hinscht jedem die Buchbandlung Molini Landi empfehsten, an deren Spike jetzt ein Strafburger, Namens Tuche, steht, welcher mir durch seine Kenntnisse und seine Dienstsertigkeit sehr nutlich ward.

Nach Tische bestiegen wir den Glodenthurm, defien gewaltiger Bau, mit Ausnahme der spater veranderten Spike, schon in der Mitte des zwolsten Jahrhunderts beendet war. Er mist 333 Fuß, und besteht eigentlich aus zwei in einander gesetzten Thurmen, zwischen denen man nicht auf Stusen in die Hohe steigt, sondern auf einer schrägen Flacke allmablich und bequem hinaufgeht. Ein Englander soll sogar hinaufgeritten seyn, und an sich erscheint

dieß allerdings als möglich. Die Aussicht vom Thurme hat keine Granzen, Padua und die Landufer erblickt man auf einer Seite ganz deutlich, auf
der andern aber über jedes Vorland und die großen
Mauern hinweg, das adriatische Meer. Benedig,
diese ungeheure Steinmasse, liegt zu deinen Füßen.
Wie eng jedoch Alles in einander gebaut sey, geht
recht deutlich daraus hervor, daß man selbst von
dieser gewaltigen Höhe nicht den Boden einer Straße
oder die Fläche eines Kanals sehen, und ihre Richtungen versolgen kann. Eben so wenig zeigen sich
Gärten und Baumgruppen, mit Ausnahme des neuen
össentlichen Gartens.

Wir hatten, ungeachtet des Lobes von Seiten unfers Lohnbedienten, bisher keine Lust gezeigt, diesen zu besuchen, aber seine rom Thurme auffallende Lage, und die Masse von Menschen, welche hinaus, wogte, reizte unsere Reugier. Das schone User der Sclavonier verfolgend, kamen wir zur Strake des Bicekonigs Eugen. Ein alter, wenig brauchbarer Canal, welcher auf seinen Befehl stach überwolbt ward, bildet nunmehr die breiteste und heiterste Strake Venedigs und den hauptweg zu jenem Garten. Der Werth aller häuser in dieser Gegend stieg

wateich auf das Dopvelte. Da wo jest der nach dem Plane von Antonio Gelva fo zwedmafig als icon anacleate Garten Taufenden von Menichen Gea nuß und Freude gewährt, fanden fruber einige Rio. fter, welche die Krangofen aufhoben und niederriffen. Für Benedig ift jene Strafe und diefer Garten ein gant unfchatbarer Gewinn, und wenn et an Umfang auch mancher Unlage in Gegenden nicht gleich fommt, wo der Boden wohlfeil und gur Sand ift, fo fand ich ihn doch weit größer als ich erwartete, und feine Lage ift einzig in der Welt. Un dem oftlichften Ende Benedigs ftredt er feine Spise weit in die Lagunen binein, und zeigt nach einer Seite die gange Stadt, das Ufer der Sclavonier, den Eingang in den großen Rangl, Die Giudecca, Maria della salute und S. Giorgio maggiore, nach ber andern alle Infeln, bis nach Lido und bis jum Meere. Aus dem ungemein gablreichen Befuch des Gartens geht hervor, daß die Benetianer ihm und feinem Urheber alles Recht widerfahren laffen: fo etwas wollte und fonnte ein Dicefonia noch durchfeten, ein bloger Beamter will es nicht und fann es nicht.

Die venetianische ichone Welt ging bier an uns porüber: ihre Rleidung ohne besondere Auszeichnung, jedoch etwas zu bunt, der Ropf in der Regel unbededt, die fchwarzen, mehr nach hinten gewandten Spaare in mehren Locken bis in den Raden binab. bangend. Gebogene und bedeutende Rafen, und fcwarze und feurige Augen verdienen großes Lob, dagegen waren die Farben in der Regel matt und gelb und die Geftalten felten in geborigem Ebens maße, fondern ofter ju did oder ju mager. Der Qluedrud des Gangen erfchien bei aller Lebhaftigfeit doch mehr ftolg und falt abweisend, ale theilnebe mend, gutmuthig und froblich. Rur zwei weibliche Geftalten auf einem Balcone am Ufer der Sclavo. nier, deren dunkelbraunen Saare mit Berlen und glabendrothen Chawle durchwunden waren, fet= ten und durch ihre tadellofe Schonheit in Erftaunen.

Auf dem Ruckwege besuchten wir mit gespannter Erwartung die Kirche della pieta, um die bekannten Singubungen anzuhören. Ansangs war viel Geräusch, man klappte nach alter Weise störend bei der Anführung des Orchesters, und die Musik hatte weder einen bestimmten weltlichen noch geistlischen Sparakter. Aber eine treffliche Altstimme erwectte baid unfre Aufmertfamfeit; und bewies bon Reuem, daß die italianifchen Dadden feineswegs, einer thorigten Gitelfeit halber, ohne Ausnahmen Distant fingen wollen, und fich nutlos abqualen, in der Sohe einen ichlechten unfichern Con ju ge= winnen, wahrend fie in der Tiefe drei bis vier gute Tone verlieren. Rach jenem großartigen Alte begann ein Distant, Der bei aller Gewandtheit doch an Rraft febr gurudauftebn ichien; ploglich aber erflangen fo unbeschreiblich milde und liebliche Floten. und Nachtigallentone, in einer fast unglaublichen Sobe, daß ich erft allmählig recht überzeugt ward, es fen diefelbe Menschenftimme. Wie gefagt, nies male babe ich etwas von einer folden bezaubernden Milde und in einer folden Sobe gebort, wogegen die oft gepriesenen obern Cone von mander Gangerin wie ein raubes Sackebret flingen wurden. Rur diefe eine Unftalt hat fich in Benedig erhalten; alle Undern find mit der Einverleibung in größere Staaten gu Grunde gegangen. Der bisweilen fcon ans geregte Bergleich mit der Berliner Gingafademie ift nicht febr paffend: bier, in Benedig, fehlt die Inftrumentalbegleitung nie, dort erfcheint fie als Ausnahme; bier dirigirt ein Madchen, dort Belter,

(ber eher alles Vortreffliche auf Erden, denn ein Madchen ift.) hier fehlen die Manner für Tenor und Baß, daß also nicht einmal von vierftimmigen Sachen die Rede senn kann, wogegen die Madchen selbst den Contrebaß, das Fagott und die Pauken bedienen.

#### Bierzigfter Brief.

Benedig, den 26. September.

Wenn ich dir im Einzelnen alle die Semalde und Kunstschafe beschreiben sollte, welche hier vor meinen Augen vorübergingen, so wurde ich kein Ende sinden, und doch gewiß nichts Befriedigendes liefern. Keine Kirche, kein Palast ist ganz ohne alle Kunstwerke, und viele Familien besiken bewundernswerthe Sachen. So stehen sehr schon und wohl gevrdnete Alterthumer und Semalde im Paslaste Grimani. Bei den Pisani sindest du eines der trefflichsten und frischesten Semalde von Paul Veronnese, Alterander und die Familie des Darius: die

Barberini sind besonders reich an Titianen; und im Palaste Manfredi wirst du die alteren Gemalde von Cimabue, Giotto, Mantegna, Carotto, Nicolo Veneto, Bernardino Licinio, theils ihres geschichts lichen, theils ihres innern Werthes halber, mit großer Ausmertsamkeit betrachten, und an zweien heistigen Familien von Perugino und Giovanni di Udine dich kaum satt sehen können.

Gang unüberfebbar ift endlich die Daffe der Gemalde in den öffentlichen Gebauden, im Palafte des Doge, in den Profuratien u. f. w. Jene bes gieben fich größtentheils auf die Geschichte und Große Benedige, obgleich die Bahrheit einiger Thatfachen, a. B. der Gieg der Benetigner über Dtto, den Sohn Friedrichs I, feineswegs vollständig erwiesen ift. In dem ebemaligen Bibliotheffaale befinden fich ein und zwanzig Deckengemalde von fieben großen Meiftern, unter denen Paul Beroneso den Preis davon getragen hat. Und in der Chat geboren deffen drei Bilder, befonders die Darftellung der Mufit, au dem Trefflichften, was aus der venetianifden Schule auf une gefommen ift. Che wir diefen Sgal erreichten, befaben wir die, nach heutiger Weife, febr gierlichen und gefchmackvollen Ginrichtungen im Palaste des Vicefonigs; aber wie kleinlich und erbarmlich erschien dieß Alles gegen jene alte Pracht und Kunstgröße! In dem Saale, wo die ein und zwanzig Deckengemalde sind, stand sonst die Marcusdibliothek, jest ist sie in den Palast des Doge gebracht; und man war beschäftigt; die kahlen Wände neu zu verzieren; aber wie schlecht wird sich das seidene Zeug, oder der Ippsmarmor ausnehmen! In ganz Europa sind jest keine Kunstker aufzutreiben, welche die Wände so veredeln könnten, daß sie sich neben jener Decke schen lassen durkten.

Ich weiß wohl, welche Menge von Gründen für den Verfall der Kunst aufgezählt worden sind, und wie Manche, sich beruhigen, sobald sie die unbedingte Nothwendigkeit bewiesen haben, sie solle und musse sinken; aber solche Beweise a priori haben für mich gar keine Bedeutung. Wer hatte im Jahre 1500 wohl beweisen konnen, die Kunst musse sich binnen vierzig Jahren auf eine nie gesehene Hohe heben, wer konnte ihre so schule Ausartung, wer die Schule der Caracci, wer die Cinwirkung von Wintelmann und Mengs voraussehen? Desto öfter und unwillkührlich ist mir in Benedig ein Grund des Sinkens und Ausartens der Kunst eingefallen, der

freilich fo gemein und unhöflich flingt, daß man ibn gewiß aus der guten Gefellfchaft der neuen Runftler berausweiset. 3ch behaupte namlich, eben diefe unfere neuen Runftler find ju faul, und fcon aus diefem einen Grunde lernen und vollbringen fie weniger, als jene alten großen Manner. Freilich macht lebung nicht allein ben Deifter, aber fo gang follte Diefes Sprichwort doch nicht bei Seite gefest werden. Ich rede feineswegs von einem Luca fa presto und andern Gefdwindmalern, fondern von Titian, Paul Beronefe, Raphael, Correggio, von den allergrößten und vollendetften Runfttern. Belde Menge von Gemalden haben fie nicht hinterlaffen! und wenn fie auch bin und wieder in ihren Schulern Sulfe fanden, fo leidet es doch feis nen Zweifel, daß fie gang in ihrer Runft lebten und das Malen ihr Leben, und ihr Leben das Ma= len war. Darin bat fich viel, und nicht gum Bora theil geandert. Ginige unferer jungen Runftler meis nen mit gewiffen bochft trodenen und ledernen allgemeinen Cagen, von regelmäßiger Bertheilung , pue ramidalifcher Stellung , fombolifcher Undeutung, myftischer Begiebung, und dergleichen, tonne man fogleich das Sodifte aus dem Reiche der Ideen in die fichtbare Belt binabbefdworen; aber mit Dem philosophischen Wirrwarr verderben fie Muge und Sand. Andere dagegen geben auf wenis ger unbequemen Pfaden, und frurgen fich ins Leben, um ihr Leben und ihre Phantafie frifch au erhalten; aber die wilde Daffe gieht fie gu Boden, und ihre Phantafie wird verunreinigt. Roch Andere find vom Teufel der Gitelfeit befeffen, und wollen einen gangen Gad voll Geniglitaten in den fogenannten gebildeten Gefellichaften an den Mann bringen: fpielen, fingen, muficiren, Berfe machen, Rathfel aufgeben, Tange einlernen, Masteraden anpronen, und abnliche Mittel zu einer Grundbildung beschäftigen fie fo, daß fie gar nicht bie ans Dalen fommen. Das find offenbar die Schlechteften, und das ftille Beiligthum jener großen, ihrer Runft mit Berg, Sand und Ginn unablaffig treu ergebnen Rünftler wird ihnen nie aufgethan werden.

Auch die Regierungen thun zu wenig für die Kunft. Zwar konnen fie keineswegs durch ihre Eine wirkung unmittelbar große Kunftler erzeugen: wohl aber konnen fie durch steten Ankauf des Bessern ers muntern, und die außern Mittel darbieten, welche zu einer vollkommenen funstlerischen Ausbildung no.

thig find. Gelbft das großte Talent geht ju Grunde, oder bleibt auf halbem Wege fteben, wenn es die Meifterwerfe der alten und neuen Beit nicht gu feben befommt, wenn der hunger gwingt, Stuben und Labentharen ju malen, fatt Belben und Deiligengeschichten. Jene großen Meifter der venetianis fchen Schule find freilich nicht entstanden, weil die Regierung fo viel malen ließ; aber wenn die Regierung nicht hunderte von Gemalden gur Berewigung der denfwurdigsten firchlichen und weltlichen Thaten bestellt und bezahlt batte, waren auch gewiß nicht so viel Runftschaße bervorgegangen. Un Plat für Bemalde fehlts nun nicht in unfern offentlichen Gebauden, auch nicht an Thaten, die des Malens murdig waren; alfo dente die Regierung bald und ernftlich an eine funftlerische Verberrlichung und Verewigung; fie ftede den Malern, Bildhauern und Baumeiftern ein ichones Biel vor, mable das Ge= lungene, und belohne es fo, daß der Gifer fortauschreiten unter jenen immer lebendiger, und die fünftlerische Theilnahme und Ginficht unter dem Wolke immer größer und allgemeiner werde.

### Ein und vierzigfter Brief.

Benedig, ben 27. Ceptember.

Heute fuhren wir nach Murano, fanden uns aber in der Hoffnung getäuscht, große Spiegel giesen zu sehen; denn diese werden jest nur aus ausedrückliche Bestellung gemacht. Dagegen ergöckte uns das Geschick und die Schnelligkeit, mit welcher man Glasblumen, Verzierungen zu Kronleuchtern u. s. w. bildete, und Massen in allen Farben bis zur Dunne von Haarrohrchen zog, um daraus die Flasperlen und Glassorallen zu sertigen. Sehr willsommen endlich war mirs, Benedig nun auch von dieser Seite genauer kennen zu lernen; aber auf jeden Fall bleibt der Marcusplaß und die Aussicht von der Pisabetta ins Meer, und vom Meere zur Piazzetta das Herrlichste und Frößte.

Der Markusplat bildet ein langliches, nicht gang regelmäßiges Biered, deffen beide großere Seiten durch die alten und neuen Profuration gefüllt

werden; von denen jedoch die letten nach Sansovinos Angabe den Borgug verdienen, obgleich beides großartige und febr eigenthumliche Gebaude find. Die Bogengange unter ihnen find mit Raufladen und noch mehr mit Raffeebaufern befest, aber die vielen Cafinos des Adels in den obern Stockwerfen gingen mabrend der ungludlichen Beiten ein, und nur eines der Raufleute hat fich erhalten, oder gebildet. An der dritten langern Geite des Plages stand fonft die mabrend der Revolution gerftorte Rirche S. Geminiano, jest ift der Raum durch die Frangofen auf abntiche Beife nitt einem ichonen auf Caulen und Bogengangen rubenden Bebaude quegefüllt, wo unter mehren Bildfaulen auch die Rapoleone angebracht war. Man hat nicht allein diefe, fondern auch eine zweite auf der Piazzetta fogleich weggebrochen: - ware Cafar fo eilig gewefen, fo batte er wenigstens nicht am Fuße der Bildfaule feines Schwiegersohnes Pompejus ju Schaden fommen fonnen.

Die Marcuefirche bildet die vierte Seite des Marcueplages, welche zugleich der Anfang der linsten Seite von der Piazzetta ift, die fich in einem rechten Binkel an jenen Plag anschließt. Reben

der Rirche fieht der Palaft des Doge, und diefem gegenüber die ehemalige Bibliothef. Ueber die Gros Be, die Gigenthumlichfeit und Mannichfaltigfeit jenes Palaftes, iber die Wirfung der beiden berrli= den Granitfaulen am Rande der Diaggetta, mochte ich immer noch mehr fagen; betrachte aber lieber ei= nige Rupferftiche, das wird dir ein anschaulicheres Bild geben als alle Worte. Für diefen Fall mache ich dich noch auf die fogenannten Gefängniffe auf= mertfam, ein Gebaude, welches am Ufer der Gclavonier fteht, und von dem Palafte des Doge nur durch einen Ranal getrennt ift. Im Bergleich mit Diefem Palafte ift es der Große nach nur ein Zwerg, aber die Schonbeit und Reinheit der Berhaltniffe, machen einen fo erfreulichen, beitern, beruhigenden und funftlerifden Gindrud, das es in meinen Augen gu den Meifterwerten der Baufunft ge= bort.

Richt minder sehenswerth bleibt das Arfenal, auf deffen Riesengroße du schließen kannst, wenn ich dir sage, daß allein dur Anfertigung des Lau-werkes ein Saal erbaut ist, der 910 venetianische Fuß in die Lange mißt, und auf 92 Saulen ruht. Vier große, im siebzehnten Jahrhundert in Attika

erbeutete Lowen aus Marmor, liegen vor dem Lands eingange, und fo viel auch die Frangofen fruber mitnahmen, es find noch febr viele und merfwurdige Denfmable des Alterthums an Baffen, Ruftuns gen, und dergleichen vorhanden Mit gurortommender Gute ließ uns der wurdige General Chafteler durch einen feiner Adjutanten, unfern Landsmann Dabne, überall umberführen, und fo bestiegen wir auch ein Linienschiff von 74 Ranonen, welches binnen Rurgem feine erfte Reife antreten follte. Welch ungeheurer Bau, wie ftolg erhebt er fich über die ruhige Bafferflache; und dennoch wie hulflos und ohnmachtig erscheint er auf dem fturmbewegten Meere. Nirgende hat man die Raumersparung und Benugung fo weit getrieben als auf einem folchen Schiffe; aber nirgende fpringt auch die Bichtigfeit und Rothwendigfeit der bochften Ordnung fo febr in die Augen.

Dantbar erinnere ich mich mancher Belehrung, die der General Chasteler mir gutommen ließ; laut darf ich wiederholen, daß er die Ginigfeit Destervreichs und Preußens, und die Erhaltung eines deutsschen Bundesvereins mehrer Staaten, ale das nothewendigste und höchste Ziel deutscheuropäischer Polis

tit aufstellte. Freilich daran tann, daran foll Reisner mehr zweifeln, dem Gott fünf gefunde Sinne gegeben hat; aber es scheint bisweilen, als sen Manchem diese Gabe abhanden gekommen.

## Zwei und vierzigfter Brief.

Benedig, den 27. September.

Selbst die größten Gegner der Franzosen musfen, in hinsicht mancher Gegenstände, ihren Berdiensten Gerechtigkeit widerfahren lassen. Es wurden die Landstraßen in den vortrefflichsten Stand
gesetzt, Benedig auß der schmutzigsten in die reinlichste Stadt verwandelt, den Munzverwirrungen,
welche unzählige Betrügereien veranlaßten, ein Ende
gemacht, die Polizei und Rechtspstege gebessert, und
alle Banditen mit löblicher Strenge vertilgt. Die
niedrige Classe des Bolts gewann, indem man sie
mehr begünstigte und mehr beschäftigte als sonst;
denn von der erstaunenswürdigen Thätigkeit der
Franzosen wußten selbst die österreichischen Beamten

nicht genug zu rühmen: sie legten Festungswerke an, erbauten Magazine, grundeten Wachtthurme, reisnigten die vernachtässigten und verschlemmten Kannate, und arbeiteten befonders mit rastloser Anstrengung an der Herstellung einer Seemacht. — Aber die Mittel zu dem Allen wurden freilich nicht auf ruhigem gewöhnlichen Wege gesucht und gefunden, sondern Unzähliges ging zu Grunde, um jenes neu erschaffen zu können.

Bei uns hauseten die Franzosen doch lang und arg genug, und Keiner ist ohne Verkust davon gestommen; aber von einem so allgemeinen, so schnels len, so ungeheuren Umsturz des Vermögens können wir uns kaum einen Begriff machen. Mehre Hundert von den Edlen sind völlig zu Grunde gegangen, und ein Mitglied der Familie Pisani, welcher der königliche Palast in Stra gehörte, welche den Kaiser Joseph kaiserlich bewirthete, nimmt jeht wöchentlich drei Lire Almosen von einem österreichischen General. So betteln Biele buchstädlich, um ihr Leben zu frissen. Nicht selten waren sie schon vor dem Untergange Venedigs schlechte Wirthe, und nun kundigten ihnen die Franzosen sogleich alle Gelder, welche sie früher von der Geistlichkeit geliehen hats

ten. Fand die Jahlung nicht zur bestimmten Stunde Statt, so wurde ihnen Haus und Hof ohne Rerzug in den ungünstigsten Augenblicken angeschlagen, und um jeden Preis verkauft. Andere, welche ursprüng-lich in besseren Verhältnissen lebten, wollten sich nicht einschränken; Alle endlich, bei denen man Geld vermuthete, mußten ungeheuer viel steuern und ansleiben, und so konnten sich natürlich nur sehr Wenige vom allgemeinen Untergange retten. Durch Aemter und Wirden hätte sich Mancher gern ernährt, aber die Meisten waren unwissend und unbrauchbar, weßhalb die Franzosen nothgedrungen Mailander berusen und einsesen mußten.

Daß eine herstellung Benedigs in der alten Form weder rathlich noch möglich sen, behaupten nicht nur die Desterreicher, fondern sehr wurdige Benetianer; aber giebt es denn kein Drittes, außer dem unbedingten herstellen des Alten, und dem Einverleiben und Erobern? Wahrlich wenn die grossen Machte nur den hundertsten Theil von den Kräften und Mitteln zur Erneuung und herstellung von Pohlen und Benedig verwandt hätten, die sie zum Schwächen und Bernichten in Bewegung setzen; diese Auferstehung der Todten hatte nicht zu

den Bundern gebort, fondern ware die naturlichfte und nothwendigfte Erscheinung gewesen. Der Mangel einer mit Erbrechten verschenen Familie, ist bei den Staaten gewiß febr nachtheilig geworden, und zeigt einen bieber übersehenen Borzug monarchischer Einrichtungen.

MIS die Defterreicher bei der neueften Befegung Des nedige Befreiung vom Rriegedienfte guficherten, war man febr erfreut; als aber bald nachher eine zweite ibn perandert berftellende Berordnung über die erfte angeschlagen ward, riß das Bolt diese an vielen Orten ab, damit jene wieder jum Borfchein fam. Es ift gewiß ein grundvertehrter und von feiner Regierung zu bewilligender Bunfch, daß die edle Pflicht der Baterlandevertheidigung fur gewiffe Claffen von Unterthanen, oder gewiffe Abtheilungen des Reiches aufgehoben werde; daß aber die Benetigner vom Rrigedienfte in den letten gwanzig Jahren eine ungunftige Unficht befamen, wird wohl jeder naturlich finden. Die Cehnfucht nach der alten Regierung fpricht fich in allen Ctanden laut aus; auf die Frage über den Vorzug der Defterreicher und Frangosen antwortet man nichts als S.

Marco! und der haß gegen alle Auslander icheint fich in den Italianern immer mehr gu befestigen.

Darauf rechnend und mit einem ftarfern Beere ate die Defterreicher verfeben, begann Murat den Rrieg, und diefe geben ju, daß, wenn ibn die beldenmuthige Tapferfeit ihres heeres nicht am Po aufgehalten hatte, ein allgemeiner, fie in die bochfte Gefahr fekender Aufftand im gangen nordlichen Stalien ausgebrochen ware. Gewiß ift alfo der jegige Buftand Staliens feineswegs ein ruhiger und naturlicher; und da bald diefe bald jene außere llebermacht das ungeftorte Aussprechen und Boliführen der Bunfche und Soffnungen verhinderte, fo bildet fich im Stillen Partei gegen Partei, und nicht blog politischer, sondern auch religiofer Art. Die Carbonari, die Jesuiten und die Freimaurer find gleich thatig, und suchen in gang verschiedenen Richtungen Maum und Bedeutung ju gewinnen.

Jene erften finden den Mittelpunkt ihrer Gefinnungen in dem gerechten Bunfche, daß keine fremde Macht in Italien herrsche, und mochten bei aller Mangelhaftigkeit und Untauglichkeit gesellschaftlicher Formen doch dadurch wichtig werden, daß unzählige, die außerlich nicht zu ihnen gehören, gleichwohl im Innern ihre Ansichten theilen; etwa fo wie bei uns jeder in den Bunfch gewiffer Berbundeten einstimmte, die Frangofen ju verjagen, wenn er auch viele Gefete, Formen und Mittel des Bundes theils grundschadlich, theils albern finden fonnte. Wie viel gludlicher aber find wir Preugen. Nachdem der erhabene 3wed durch unendlich gros Bere und allgemeinere Mittel erreicht war, fiel jenes Nothwerk in fich felbft jufammen , und innig und freudig entwickelt jeder feine Rrafte, und denft und fpricht und handelt wieder wie ein freier Menfch. Allerdings schreien nicht Alle unisono, als ware die Deitsche noch über fle geschwungen, freilich erklingt der vielstimmige hymnus des Bolfes nicht wie das Leierstück einer mechanischen Drehorgel; aber welcher Unfinn, wenn man lebendige Menfchen in ginnerne Pfeifen verwandeln wollte, damit fie bei ihren Sings übungen nicht, wie wohl geschieht, einen falfchen Ton boren ließen. Laugnen will ich jedoch nicht, daß der laut und nachdrucklich ausgesprochene Sas gegen die Frangofen, bei manchem Sprecher und Schreiber, einen Schein von innerer Rraft erzeugte, die jest bei veranderten Berhaltniffen abnimmt oder verschwindet. Damals lag der Bunfch und Zweit

fo nabe, fo ungweifelhaft vor Augen; jest aber nachdem der fremde Unrath hinweggeschafft, und vom Grunden und Erhalten und Bauen die Rede ift, da fommen neben wenigen tuchtigen Borfcblagen auch die gewaltsamften, wie die schwächlichsten und abgeschmackteften jum Borfchein, und es bemabrt fich, daß ein wahrhaft beilfamer Plan gu großen Ginrichtungen im Staate nur auf der tiefften Ginficht entfpringen fann, welche faum alle bundert Jahre irgend ein Menfc befitt. Dieß alaubt aber niemand, fondern fo wie jeder behauptet, er fonne grundlich Berfe beurtheilen, weil er fie las, Rinder trefflich ergieben, weil er fie zeugte: fo bildet fich auch jeder ein, er habe ein vollgultiges Urtheil über Staateangelegenheiten, weil er im Staate lebt. Man muß dem himmel danten, wenn Die Regierung nicht ju eilig auf alle diefe vorge-Schlagenen Beranderungen eingeht, und fich dadurch in die Wefahr fturgt, das Beanderte immer wieder ju andern: ob ich gleich damit feineswege die uns bedingte Trefflichfeit alles Alten und Beftebenden aufaefprochen haben will.

Mit dem Falle Napoleons find viele des Biels punftes ihrer nichrichrigen Gedanten verluftig ge-

gangen, und wiffen beforientirt nun nicht, wo fie fich niederlaffen, oder von wo aus fie einen neuen Lauf beginnen follen. Einigen bon den ebemgligen Demofraten flingen, ohne daß fie deffen felbft recht bewußt werden, die Menschenrechte in frangofischer Kaffung und Begrundung wieder vor den Ohren : einige Schwächliche von Adel hoffen auf Berftellung der Loefaufe = und Abzuge = Gelder , mabrend andere Rraftigere mobl fcon wieder an das jus primao noctis denken. Manche Beamte find endlich von eis nem Doften gum andern binaufgeruckt, und dadurch fo überfonialich geworden, daß der berüchtigte Cat: tel est mon' plaisir, ale Grundlage, awar nicht ihres Sprechens, wohl aber ihres Sandelns er-Scheint. Jufti und Philippi, Brentenhof und Bedmann, Rrunit und Thaer, Goden und Schmala, Richte und Burfe, der alte und der neue Adam, der Talmud und die augeburgische Confession, werden bervorgesucht, und so wie man die Landwehrmanner, ohne Ruckficht auf Leibeslange aushebt, als Beifteswehrmanner ohne Rudficht auf Beiftesgroße in Reib und Glied nebeneinander geftellt.

Aber nochmals, wir find glucklich im Bergleich mit den Italianern, welche nur italianisch feyn

wollten. Wenn durch unsere Schuld und fremden Frevel Deutschland jemals dahin kame, nur ein zwisschen Frankreich und Ausland hin und hergeworfesner Spielball zu seyn, — wer schaudert nicht bei dem Gedanken, und nun seht hin nach Italien!

Heber Italien binaus nach der gangen Chriften= beit ftreden die Jesuiten ihre wieder frei gewordes nen Sande. Man bat fle im achtzehnten Jahrhun= dert rechtswidrig, gewaltsam, frevelhaft behandelt; fie buften die Vergehn ihrer Vorganger, und wiederum find die ungerechten Richter nicht ungeftraft geblieben. Wenn ich aber auch alles Dugliche, mas fie thaten, in vollem Werthe anerkenne, wenn ich ibre raftlose Thatiafeit, ihre unerreichte Gewandt= beit und Konfequeng bewundere, bleiben doch unabweisbare Grundubel fteben: der unbedingte, alle Perfonlichfeit aufhebende Gehorfam, die Wirffantfeit für unbefannte Bwede, auf unbefannten Begen, und durch unbefannte Dbern, endlich das Reftbale ten des Biels mit vernachläffigter Würdigung der Mittel. Ich fann mir wohl denfen, daß eine Dr= densverbindung für die Macht des Papftes felbft jeto febr wirtfam werden tonnte; aber einen Sebel des fechgehnten und fiebzehnten Jahrhunderte unverändert, mit allen Mängeln und Schlechtigkeiten erneuern, und als Vildungsmittel für das neunzehnte Jahrhundert hinstellen, zeigt von beschränkter Einssicht, oder von bösem Willen, oder von beiden zusgleich. Wie kann die alte Lehre der Unsehlbarkeit mit der Aufhebungs und herstellungs Bulle der Jesuiten in Uebereinstimmung gebracht, und in unsern Tagen das Bohl und die Größe des römischen Stuhls von einer schlechtin unbeschränkten, nebensbei noch im Geheim wirkenden, Kirchenregierung abshängig gedacht werden!

Im Vergleich mit dem großartigen, tiefsinnigen Institute der Jesuiten scheint die Gesellschaft der Freimaurer nicht bloß schuldloß, sondern auch unbes deutend; aber es ware irrig, nach diesem overstächtischen Scheine ein allgemeines Urtheil zu fallen. Wenn der Haupttadel für jenen Orden in dem bestimmt ausgesprochenen, rücksichtsloß verfolgten Zwesche liegt, so könnte man hier das Entgegengesette vorzugsweise rügen: nämlich Leichtigkeit, mit dieser Form jeden Zweck zu verbinden. Eine geheime Gesellschaft, die außerhalb des Staats und der Kirche sieht, ist allemal eine Krankheit, oder ein Krankheitsstoff, welcher zwar eine Zeitze

lang gebunden, dann aber ploglich frei und gefabrlich werden tann. Man entgegnet : bie Regies rung fennt alle Ginrichtungen und 3mede der Kreis maurer: aber ein foldes Darlegen der unschuldigen Begenwart giebt feine Burgichaft fur die Butunft, und in dem Mage als die Glieder der Gefellichaft tuchtig find, muffen fie, die Leerheit verabscheuend, nach einem größern 3wed suchen; und da ift es Thatfache, daß die Saupter, deren Ginfluß leichter anmachft, ale man glaubt, fich diefer gebeimen Befellschaft nicht felten gu großem Berderben des Staate und der Rirche bedient haben. Es ift Thatfache, daß die Kreimaurer in Frankreich jum Umfturge der Regierung beitrugen, daß in Benedig einzelne Frebler herrn der Loge wurden und die Edwachen und Berführten gu ihren Richtswurdige feiten migbrauchten. Behn Jahre fruber waren die Kreimaurer vielleicht in beiden Landern fo unschuls dia, als jest bei und; aber wer fann den Proteus einer folden geheimen und gofdloffenen Gefellichaft binden und beberrichen? Ihr 3wed muß mit Staat, oder Biffenschaft, oder Rirche in Berbindung ftebn, oder er lauft auf Lappalien binaus, und diefe wie jener find offenfundig beffer gu erreichen, ale im

Geheim. Daß in den Logen ein acht aristofratisches Busammentreten aller Bortrefflichsten im Lande seu, wird feiner behaupten; vielmehr giebt es der schwachen Bruder viele, und das Weltburgerliche, was bei den Formen unvermeidlich ist, muß in manchen Werhaltnissen nachtheilig wirken. Es kann dieß Weltburgerliche seine gesunde Wurzel nur in der Religion und der Kirche sinden.

Wir bedürfen einer erhabenern Gemeinschaft der Beiligen, ale fie je durch Jefuiten und Freimaurer dargeboten werden fann. Bar fonderbar zeigt fich aber bier die ernsthafte Berehrung einer felbstgemach= ren Muftit, neben dem Berwerfen der fo tief begrunbeten driftlichen Muftit; gar fonderbar fuchen felbft junge Theologen bier den Stein der Beifen und den Garten ihrer Wirffamfeit! Alle Gebeimnifframerei ift tleinlich, wenn nichts dabinter ift, und frevelhaft, wenn febr viel dabinter ift. Das drift. liche Evangelium ward allem Bolte offenbart, und auf genaue Erforschung folgt ein freies Befenntniß. Wer etwas Großeres bat und weiß, der thue defgleichen, und werbe nicht die Reugierigen, und beginne nicht mit Giden, welche in diefer Art feineswegs zu rechtfertigen find. Wenn ein Einzel-

II.

ner oder eine Gesellschaft auf der Hohe der Zeit, oder gar über der Zeit steht, so wird und muß er naturgemäß in die Wett eingreisen, lehren und handeln, Zeichen und Wunder thun; wenn aber statt dessen nur wunderliche Zeichen in die Wett hineinguden, so bedeckt ein veraltetes Gehäuse einen schwachen Geist, dem ein stilles Begräbniß, oder eine Auferstehung mit durchaus verändertem Geiste und Leibe zu wünschen ist.

## Drei und vierzigfter Brief.

Benedig , den 28. September.

Wenn ein Staat so schnell und furchtbar durch außere Gewalt und innere Parteiung zu Grunde geht, wie Venedig, so mussen auch die Familienvers haltnisse oft zerrissen, Lebenshoffnungen zerftort, Tugenden verkannt und Laster erhöht werden. Dieß beweiset folgende Geschichte, welche ich dir mit den Worten einer edlen Donna erzähle, die ich näher kennen lernte, und durch meine Theilnahme sür

ihr Baterland, ju einer offenen Mittheilung ver, anlafte.

Mein Bater, ergabite fie, war einer ber angefes benften Edlen Benedigs, ein Mann von großent Ernfte und mufterhaftem Bandel. Geine Renntnis der venetianischen Geschichte und lange Uebung in Beschäften, erhoben ibn mehre Jahre hindurch über alle feine Rebenbubler; als aber die Beiten der Re= volution beranrudten, genugte er weder fich noch Andern. Die ju Reuerungen Geneigten und in der Beiebeit der letten Tage Befangenen, ichalten ibn lanafam, pedantifd, befdranft und hemmend; und er felbst fühlte bei dem festen Befchluffe, nicht eis nen Finger breit von den Gefegen abzuweichen, daß diese Gefete den berannabenden Sturm nicht mehr beschworen fonnten, und jede Menderung wiederum die Gefahr ganglicher Berftorung berbeiführte. Diefe ungludlichen Berhaltniffe minderten nicht feine Rraft und feine Thatigfeit, aber fie machten ibn noch ernfter, ftiller, und nahmen ibm die freudige Soffnung, daß die Unftrengungen der Edlen auch bienieden fcon ihren Lohn finden und dauernd einwirfen.

Meine Mutter ward im Sinn und Bandel durch meinen Bater aufrecht erhalten, fo daß fie au

den nicht gablreichen tadellofen Sausfrauen Benedias gehörte. Dieß erscheint ale ein doppeltes Berdienst, da fie außerordentlich ichon war, und mobil fdwerlich die Große ihres Mannes jemals gang erfannt und geehrt hatte. Bon drei Gobnen war der altefte der Liebling meines Baters, und Frangesco perebrte wiederum feiner Geits jenen auf eine fast mehr als findliche Weife. Ihre Charaftere ichienen große Aehnlichkeit zu haben : Frangesco zeigte fich für feine Jahre ernft und feft, in feinen Sachen bielt er die größte Ordnung, gehorfamte dem Bater aufe Wort, litt aber von Unberechtigten auch nicht die geringste Beschrantung, sondern that, ohne ib= nen gerade ju widersprechen, mas ihm Recht duntte. Gelten brach die Rulle feines Innern bervor, dann aber mit der größten rudfichtslofen Gewalt, und nichts fonnte ibn gur Befinnung bringen und berubigen, ale des Batere bedentliche Frage: haft du auch Recht? Gang das Gegentheil von dem Allen war mein zweiter Bruder henrico: laut und larmend und Alles durcheinanderwerfend, bald Jedem, bald Reinem gehorfam und leicht ju flüchtiger Begeifterung aufgeregt. Mein Bater nahm an dem Allen ichweren Unftog, und weiffagte Uebeles für

die Zukunft; wogegen meine Mutter, vielleicht aus ihrem tiefsten Innern heraus, Henrico entschuldigte und alles Gute von ihm hoffte. Dem Alter nach stand zwischen beiden Brüdern meine altere Schwester, ein stilles gutes Madchen, die aber nicht zum Bermitteln taugte. Ein jungerer Bruder fam noch in feinen Betracht, und die leidenschaftliche Liebe, welche Franzesco und Henrico zu mir, ihrer jungsten Schwester, trugen, ward ofter ein Gegenstand des Zwistes, als der Versöhnung.

Jene altere Schwester heirathete einen wurdigen Mann, der sich an Franzesco anschloß; dieser selbst hatte in frühster Jugend eine Zuneigung zu einem Mädchen gefaßt, und da er nie etwas aus seinem Herzen ließ, was er einmal ergriffen hatte, so wählte et sie zum Beibe, obgleich ihre Beweglichkeit und leichtsinnige Fröhlichkeit feineswegs zu seinem Besch, sondern vielmehr zu dem Besen Henricos paßte. Doch hatte sich vielleicht Alles, troß der Berschiesdenheit und Mannichfaltigkeit friedlich erhalten, wenn nicht die Bewegungen in Frankreich auch auf unser Baterland gewaltsam eingewirft und heftige Parteiungen erzeugt hatten. Bei dem täglich erzneuerten Streit über die öffentlichen Berhältnisse erzneuerten Streit über die öffentlichen Berhältnisse erz

flarte fich Frangesco für das herkommliche, henrico hingegen erwartete Alles von den neuen Lehren der Frangofen; und dem Bater, der feine Berfohnung ftiften tonnte, ichien es gerathen, auf einer Gendung nach Wien Frangesco und mich mitzunehmen. Babrend jene beiden größtentheils mit öffentlichen Angelegenheiten befchaftigt waren, lernte ich durch einen geschickten Lehrer die deutschen Meifterwerte der Confunft fennen; den größten Bortheil fur meine Ausbildung jog ich aber aus dem taglichen Umgang eines wurdigen Geiftlichen, der feit vielen Jahren Italien verlaffen, und fich in mancher hinficht su einem Deutschen umgebildet hatte, ohne die lebhaftefte Theilnahme für fein Baterland aufzuge= ben. Er hoffte wenig von der Zufunft, und als Franzesco am letten Abend unfere Aufenthalts in Wien von dem Glud einer febr vornehmen Berbeis rathung fprach, welche er nicht ohne Unfchein des Erfolge für mich betreiben wollte, fand ich Abende von der hand jenes Verehrungswürdigen folgende Beilen auf meinem Schreibtifch:

Sum Leiden Unna wirft du auferzogen, Dag felbft vor Fremden flegen beine Ehranen, Ein dunkter Schleier und ein finftes Sehnen hat jeder Luft dich, jedem Gut entzogen. Dein brennend Derz fühlt sich nur angezogen Bon Schmerzen, und dein langes langes Leben Scheint dir vom himmet dazu nur gegeben, Daß auf dich stürzen alles Jammers Wogen.

Es waren feine Abschiedsworte, sie gingen in

Es waren feine Abichiedsworte, fie gingen in Erfullung und ich ichrieb fpater bingu:

D Weiffagung, bu haft mir nicht gelogen, Und taut will ich es aller Wett verfünden, Daß ich in Wehmuth nur kann Rube finden, Aus Thränen bau ich mir den himmelsbogen, Und giebts der Qualen eine noch auf Erden, So gebt fie mir, sie foll die meine werben.

Als wir nach Benedig jurudkamen ersuhr Frandesco erstaunt, seine Frau habe ihre Leidenschaft für 
Henrico nicht verbergen können, und dieser Franzosen
und französisch Gesinnte bei ihr eingeführt, ja eine
fast stehende Gesellschaft von Neuerungesuchtigen errichtet. Der furchtbare Jorn Franzescos kraf seine
Frau: als sie sich flebend nahte, stieß er sie zuruck,
sie warf Blut aus und starb. Meines Vaters Jorn
richtete sich mehr gegen Henrico, und der meiner
Mutter gegen Franzesco. hierüber zersielen meine

Acttern unter sich so sehr, daß eine herzliche Versöhnung unmöglich ward. Nur unter der Bedingung
wollte der Bater Henrico verzeihen, wenn er sich
ganz von der französischen Partei trenne; aber dieser verließ lieber Venedig, mit dem Fluche des Baters beladen. Franzesco war nicht glücklicher: denn
ob ihn gleich die Gesetze nicht verdammten, und ein
unverschuldeter Jufall obzuwalten schien, verschwand
er doch ebenfalls aus Benedig. Wahrscheinlich hielt
er sich eine Zeitlang an der dalmatischen Kuste aus,
wenigstens schloß ich dieß aus einem Sonnett, dem
einzigen Lebenszeichen, welches er mir zusommen
ließ, und welches seinen Gemuthszustand lebhaft
schildert.

Finstre Thäter, himmetbrohnde Verge, Liefer Abgrund, Fetsen schrossperspatten, Feuchter Nebel, grause Luftgestatten, Bust Gemäuer, aufgerissne Särge, Nur der Schlange und des Wolfs Herberge, Die auf Leichen Fesigetage hatten, Vis sie fetbst vor Furcht und Angsi erkatten, Jedes suchend, wie es sich verberge. Hier, und an des Meeres kabtem Strande, Wo den Schmerzensruf des Menschen höhnet Furchtbar Brüllen witderregter Wellen, Leb ich bugend weit vom Baterlande. Aber bleibt der himmet unversohnet Erot der Bufe, weih ich mich der höllen.

Mittlerweile fam die Gefahr eines Rrieges mit den Krangofen immer naber; es verbreitete fich das Berücht eines Umfturges der alten Regierung. Mein Bater, durch Rrantheit abgehalten, hatte, an dem ungluchfeligen zwolften Dai, feine Unficht felbft nicht vortragen fonnen, und wir harrten angstlich des Ausgangs. Da erscholl ploglich der einstimmige Ruf: es lebe der beilige Marcus, und indem ich ju einem Fenfter in den Profuratien eile, erblice ich Frangesco, der, in geringe Rleider gebullt, ei= nen der Mastbaume binanklettert und die alten gabnen der Republik befestigt. Niemand konnte ibn in Diesem Augenblick wieder auffinden, aber bei dem blutigen Rampfe, der darauf folgte, fand er feinen Tod, und einige für unfere Familie wohlgefinnte Einwohner brachten feine Leiche am folgenden Abend in unfer Saue. Meinen Bater übermannte das offentliche und baubliche Unglud, er ftarb. Beide follten an einem Abend beerdigt werden, meine Mutter, meine Schwester und mein dritter Bruder

waren allein um die geliebten Dodten, um ihnen den letten Schmud mit Blumen und Rrangen gu bereiten, da trat durch eine wenig befannte Geitenthur ein Offigier in frangofifcher Uniform ein, es war henrico. Er fturgte gu Boden und erft nach einigen Stunden fonnten wir ihn wieder gur Befinnung bringen. Am andern Tag verließ er in burgerlicher Rleidung das Saus, wir haben nie wieder bon ihm gebort. Mein Schwager mußte als offerreichisch gefinnt Benedig verlaffen, meine Mutter pflegte ich noch ein Jahr, dann ftarb fie. Dein dritter Bruder, erzogen unter folchen Ereigniffen und eine bochft eigenthumliche Ratur, tonnte meder die frangofische noch ofterreichische Berrichaft ertragen, er lebt bald bier bald dort, beimathlos, aber in feiner Art noch glücklicher, als viele Andere.

Dier schwieg Donna Anna, und auch ich war nicht im Stande, ein Wort hervorzubringen. Nach einiger Zeit suhr sie fort: ich wollte ihnen vieles umständlicher, oder eigentlich geschichtlicher erzählen, aber mein Schmerz trieb mich zum Schlusse. Ich will ihnen aber bis morgen einige Papiere anbertrauen, aus denen Sie auch meinen dritten Bruder naher tennen lernen. Diese Papiere waren sehr ans

siehend, aber leider fehlte es mir an Zeit, viel aus ihnen abzuschreiben. Ich gebe indessen die hoffnung nicht auf, gang in ihren Besitz zu kommen, und theile dir heute sotgende Bruchstucke mit:

I.

Benn eure Briefe mir Freude machen follen, fo bort endlich auf, mir immer und immer Das und Rube anzuempfehlen. Sperrt eure Rrafte, eure Liebe, euren Sag in Flafden ein, pfropft fie, verpicht fie, und laft euch dann geduldig auf dem Meere des Lebens umbertreiben. Das will ich nicht, das foll ich nicht. Ihr fragt warum? Bas hulfe die ichon hundertmal gegebene Antwort, welche ihr vorsätzlich migverfteht! Euch erfcheints als eine edle Pflicht, mich nach eurem Dafftabe ju meffen, au verrenten, ju qualen, bis ich in das Fachwert eurer Tugenden bineinpaffe. Ich verschmabe aber diefe Tugenden und bin viel milder als ibr, da es mir nicht einfallt, euch meine Beife aufzudringen. Wenn euch einmal, Gott weiß, durch welchen Bus fall, etwas beiß ums Berg wird, fo fdreit ihr gleich nach Baffer, um die mittlere gefetliche Barme feft= Buhalten; und wiederum, wo ihr vor Entfegen er= ftarren und Sahnflappen befommen folltet, da giebt

ihr fogleich den Mantel eurer Weltweisheit über, daß man nicht weiß, ob ein lebendiger, fühlender Menfch, oder ein Murmelthier drinnen fist. Und dieß Stockfischleben foll ich mitführen? Rein ich will gluben, wie der Metna, und frieren wie fein ewiges Gie, ich will weinen wie ein Rind, lachen wie eine Dirne, lieben wie eine Mutter, und haffen wie ein Calabrefe. Das nennt ihr Thorheit, dabei gehe mein fogenanntes eigenes Gelbft verlo= ren , dabei riebe ich mich auf! - Gin Rlot ift fein Gelbft, und ein Licht, was nicht brennt, reibt fich freilich nicht auf, aber es leuchtet auch nicht. Reibet das Glud und Unglud meines Lebens, reibet diese dunkeln und glanzenden Perlen gu einer Schnur aneinander! Konige fonnten mich um fold einen Schmud beneiden, und ihn follte ich vertau= fchen gegen die durftige Ginerleiheit eines fcblafris gen Pfiangenlebens?

Ihr hoffet und hoffet, und meint, darin fice die wahre Kraft und das erhebende Vertrauen. Zulest läuft aber Alles darauf hinaus, daß ihr an die Vergangenheit nicht glaubt, die Gegenwart nicht versteht, und euch einbildet, gar weise in die Zufunft hineinzublicken. Wars um euch so bestellt, wie es senn sollte, so hattet ihr Bergangenheit, Gezgenwart und Zukunft zwar nicht in einer Rus, aber in euch selbst, und aus dieser Wurzel wurde etwas Anderes hervorgehn, als unfruchtbare Rlagen, falssche Bewunderung und kindische Hoffnung.

III.

Ich foll Muth faffen! Sabt ibr deffen fo viel übrig, daß ihr mir welchen verfaufen fonnt? Babrlich wenn ich in eure Rreise gurucktrate, wie ihr verlangt, mein Muth wurde den euren bunderts mal überbieten, und wie in frubern Beiten als Uebermuth und Frevelmuth erfcheinen. Bas mich erfreute, ftartte, meine Rraft entwickelte, mich über die menschliche Natur binaus erhob und in Jubel ausbrechen ließ, das angftigte und fcwachte euch, und fcblug euch zu Boden. Wenn fcwere Gewitter beraufzogen, die Blige gifchend durch das Dunkel in die Wellen fuhren, oder die Flammen ein Schiff ergriffen und in die Luft fprengten, wenn ich ein= fam auf den schmalen Mauern zwischen dem Meere und den Lagunen ftand, und die wilden Wogen mich von allen Seiten in Staub und Schaum bulls ten, dann fublte ich die Rraft und Gewalt, welche

aus der Natur fo übermachtig berausbrach, auch in meinem Innern, und wie ein Sieger hatte ich mich triumphirend in den scheinbaren Untergang hinein fturgen mogen.

#### IV.

Rann ichs euch doch nie recht machen: bald foll ich mehr, bald weniger empfinden. Ertrage ich denn nicht das Leiden, was mich trifft, fo gut als Andere; wozu mir alfo das größte Leiden, die Elephantiafie des Stoicismus einimpfen? Die großen Mauern und der Glodenthurm find geborne Stoi= fer. Ware ich aber in ihrer Lage, ichon aus Lans gerweile hatte ich mich von den Wellen auflofen, oder von Bligesfeuer berbrennen laffen. Dadurch erft fonnten diese ungeselligen, aus dem Rreise der Matur berausgeriffenen, von Menschenbanden vers fertigten Geschovfe wieder in das allgemeine Leben bineinwachsen. Last mich empfinden, wie ich empfinde, und übernehmt, wenns euch beliebt, die Diube, auszugrubeln, wober dief fomme, und ob ich auf rechtem oder falfdem Wege fen. Warunt fonnte ich s. B. auf dem Schlachtfelde meine toda ten Gefährten falt betrachten? Warum mußte ich dagegen weinen wie ein Rind, als in dem niedergebrannten Dorfe das einzige Lamm, welches den Flammen entronnen war, durch die Bajonette hind durch zu unferm Wachtfeuer fam, und wehmuthig blockend in meinen Armen Rettung suchte? Weiß Gott ich bin nicht gleichgültig gegen das Geschick meiner Brüder; aber nichts hat mich so gerührt, wie dieses Lamm. In uns war die Bestialität und der Teufel, nicht in dem unschuldigen Thiere,

### V.

Nein, ich komme nicht nach Venedig, sondern bleibe in meiner Einsamkeit, oder erziehe hier lieber die Kinder der Landleute, als daß ich auf diese Weise mein Vaterland recken und strecken und tägslich hören sollte: ihr taugt nichte; wir Fremden mussen euch erst zu Verstande bringen. Freilich taugen Viele von uns Nichts: wenn es aber als Glaubenbartikel hingestellt wird, kein einzelnes Gesschlecht könne ausarten und sich der Regierung unswürdig machen, wenn die Volker Gut und Bluk sur die herstellung der vertriebenen herrscher aufsopfern sollen, warum nennt man es Aberglaube, daß auch unter den Edlen Venedigs noch Würdige sind? warum soll die Buse uns weniger gereinigt haben, als andere häupter? Jedes Aurecht mos

narchischer Familien heißt unverjährbar, und nur das Anrecht des Adeis, gegen den jeder Andere in der Welt blutjung ist, des Benetianischen, gilt für nichte! Für manchen neuen Staat trägt man die größte Ehrfurcht zur Schau und schenkt ihm Berswandtschafts halber einige tausend Seclen; soll nun dieser älteste dagegen selbst unter die Seelenverkaufer gerathen, soll ce ihn nicht erretten, daß er alstein noch unmittelbar das Alterthum an die neue Zeit knüpste? Als werde die Dienstanweisung eines fremden Organisationscommissarius ihm mehr Leben einhauchen, als die Lebensarzenei seiner dreiszehnhundertjährigen Geschichte!

#### VI.

Wenn ichs einsahe, ich wurde es sa nicht laugnen: aber ob ein Blaurock mit rothen Aufschlägen,
oder ein Weißrock mit gelben Aufschlägen den Palast des venetianischen Doge bewacht, — gilt mir
gleich. Seitdem die Franzosen die Banditen aufgehangen und die unzähligen Schmuswinkel abgeschafft
hatten, wars in den Straßen nicht mehr unsicher
und übelriechend, und ihr konntet mehr als jemals
ein freies öffentliches Leben führen. Die Desterreis
cher werden, wie ich glaube, diese Grundverfassung

nicht andern, und, auch im Uebrigen ihren Borgangern nachstrebend, euer Geld nach Wien und eure Vorgeschten von Wien schiefen. Ehemals solletet ihr abwechselnd regieren und gehorchen. Dem waret ihr nicht gewachsen; jeht ist euch die halbe Last abgenommen und ihr schieft euch vortrefflich ins Gehorchen, da der bloße Wechsel fremder Herren euch schon wie eine Welterneuung erscheint. Als Venetianer, als Italianer, sinde ich darin keinen gesunden Sinn.

Meint ihr aber, bei dieser Ansicht der neusten Ereignisse mußte ich meine bieherige Meinung von den altern Verhältnissen aufgeben, so iert ihr sehr. Als einst in der Schule unser Lehrer mit der größten Genauigkeit und Bewunderung die Wahlart des Doge entwickelte und meine Mitschiler sich abqualten, das Labyrinth von Jahlen und Wahlen und Loosen ihrem Gedächtniß einzuprägen, lachte ich laut auf und fagte: so spaßen und spielen wir grade auch! Damals wurde ich so derb vom Lehrer, wie jest von euch, zurechtgewiesen. — Glaubt ihr, möchte ich aber fragen, glaubt ihr denn wirklich noch immer an das Leben und die Rettungstraft der unzähligen, so lange nach ihrem Tode nun Gottlob

II.

endlich begrabenen Formen? — Wenn ein Feind, welcher von der Kriegelist nicht unterrichtet ist, ausgestopfte Soldatenkleider aus der Ferne für wirkliche Krieger halt, so ist das zu entschuldigen; wenn aber die, welche das Stroh in die Hüssen stopften, zulest selbst an die Wesenheit und Würdigkeit der Popanze glauben, so haben sie sich gewiß dem unssinnigsten Aberglauben hingegeben. In diesen Formen hat mein Vaterland nicht gelebt; in diesen Formen ist es nicht untergegangen; durch solche Formen kann es nicht außerstehen. Was helsen alle die wohlgeordneten Orgelpfeisen, wenn Keiner da ist, der ihnen Leben und Geist einhaucht! —

Sab' ichs nicht von trocknen Schleichern hören müffen, ich sey teiner Liebe und Begeisterung fähig, weil ich die drei, die zehn, und die vierzig und andere Herenzissern nicht anbetete, weil ich nicht darüber flagte, daß diese goldnen Kälber zerschlagen wurden, weil ich die neuen Bildnereien und Töpferdrehseiben verlachte. — Alle sachlichen Inbegriffe dieser Art, alle sogenannten moralischen Körpersschaften find in ihrer Abgezogenheit für mich ein langweiliger Hotusperließ; ich bin ein lebendiger Mensch und kann nur lebendige Menschen lieben

oder hassen. In ihnen allein offenbart sich unmittelbar die Größe und Gemeinheit; jene Pelzmantel, Ueberröcke und Schnürstiefeln der Persönlichkeit haben dagegen sur sich teine Bedeutung und jeder kann hineinkriechen. Weil aber einmal ein Held oder ein Schuft drinnen saß, bildet ihr euch ein, es sen eine ausschließliche uransängliche Bekleidung für Helden, oder für Schufte, und wenn diese längst die Plätze gewechselt haben und das Gehäuse in andere Hande gekommen ist, nennt ihr es immer nach dem ersten Inhaber, und meint recht kindisch, das Rleid mache den Mann!

Der Pater, welcher mir Unterricht in der Retisgion gab, hielt mich für ungläubig, und meinte am weitesten zu kommen, als er mir eine Gottheit aus unzähligen Eigenschaften zusammenklebte, Ehristus in einen langen Rosenkranz von moralischen Borschriften austösete, und die Taube beim heiligen Geist für ein außerliches entbehrliches Symbol erklärte. Durch dieses Versahren ward mir aber mein Lehrer ganz widerwärtig. Ich steige zu Gott durch lauter Personen in die hohe, und wenn auch die hochste Versönlichkeit, die ich in ihm verehre, nicht ganz zu saffen ist, dann doch eber als die hof-eund Staats-

kleidung, womit ihn unfere Geiftlichen fo behangen haben, daß man von ihm felbst nichts mehr sieht. — Der heilige Geist wollte mir immer unter den handen abhänden kommen, und ich hatte ihm vielleicht frech den Teufel vorgezogen, wäre er mir nicht durch die Tanben ebenfalls perfonlich geworden.

Co auch in der Weltgefcichte: wo die festefte, fiartfie Perfonlichkeit hervortritt, werde ich angezogen bom Guten, wie bom Bofen. Berft mir nur nicht defhalb vor: ich erkenne die Bolfe in Bolfefleidern nicht; Lielmehr fann ich euch borwerfen, daß ihr oft die Wolfe in Schafefleidern verehrt. Bas gilte, ich made euch einen Retisch, den ibr anbeten werdet? Um eine taube Ruß lege ich viersia Theile Groberungefucht, über diefe dreifig Theile Eitelfeit, bedede das Bange mit gwangig Theilen breigrtiger Großmuth, und ftreiche ale Firnig gebn Theile auckerfüßer Redensarten drüber: nochmale, was gilte, ihr tommt geflogen wie hungrige Fliegen und faugt gar froblich das fuße Gift ein! Ein Noli me tangere von Gifen und Seuer wurdet ibr bald erkennen und der Gefahr des Bertretens und Berbrennens entgebn; aber an einer folden Spotts geburt von Dreck und Brei baticheltet ibr gewiß fo lange herum, bie ihr felbst breiig und fcmutig und allen Sebenden gum Spott daftandet.

#### VII. .

Un wen foll ich mich denn enger anschließen : auf wen vertrauen? Den Ginen entführt die Frau, den Zweiten die Rinder, den Dritten der Beruf, wer bleibt dir gang und ungetheilt? - Doch nein, Dies ift nur Schert, und feiner ift weiter entfernt bon der Urmenhausweisheit unferer Dichter, die da meinen, man liebe in dem Dage mehr, und werde in bem Mage mehr geliebt, als man fich unter Schlöffern und Riegeln einfperren laffe, oder fein Meinod einsperre, und dann fur die gange übrige Belt die Augen verschließe. Freunde berechnen die gegenfeitigen Babnen nicht, aber erfennen fie und · wandeln freudig mit, und in dem Mage ale Frau, Rind, Beruf, Wiffenschaft, Runft, mit voller Liebe ergriffen worden, mindert fich ja nicht unfer Reich. thum ober gerbrodelt fich, fondern nach allen Rich. tungen find wir machtiger, tieffinniger, tieffühlender geworden. Wenn ich dagegen die Sammlungen unfrer Conette und Cangonen durchlefe, fo wird mir gang efelhaft gu Muthe, über die zwei drei ärmlichen, aber zu Luftballen aufgeblasenen Gedansten, über die Paar süblichen, zerrührten, und zerriebenen Gefühle, als sen dieß Nahrung fürs ganze Leben. Einige rufen zwar ganz ernstlich den Tod, lassen es aber bei dem verwerslichen Schwaken bes wenden. Man könnte es ihnen verzeihen, wenn sie begriffen, daß Leben oft größeres Zeichen der Bez geisterung und der Liebe seyn könne, als Sterben.

Die oft thut Armuth mit Armuth groß, wie felten begreift man die Steigerungen in der Liebe, wie oft nimmt man das Riedrigfte fur das Sochfte! Wenn du zwei dunkele Korper aneinander reibst, bis fie brennen, fo ift dieß dem roben Menfchen, der fich eine Suppe dabei focht, das wahrhaf= tefte, merfwurdigfte, nugbarfte, verehrungewurs digfte Feuer. Undere an fich dunkele Rorper konnen freindes Licht einfaugen, und ftill eine Beitlang bewahren, fie steben bober als jene, aber erft die Connen find die Urquellen alles Lichts. Go giebts Gemuther, welche durch die Liebe Licht erhalten und in ihrem Leben einen ichonen Augenblick der Connennabe haben, dann aber die Schattenfeite innerer Dunkelbeit hervordreben: ce giebt endlich Gemuther, welche licht und liebe verbreiten und wie die Gonnen eine Welt von Planeten und Cometen um sich ins leben rufen. Das find in der Geisterwelt die bochften Naturen, wie die Sonnen in der Körper-welt die Könige und Herrscher sind. Aber woher haben die Sonnen ihr Licht als von Gott?

Diejenigen, welche so lieben können, tragen Zeugniß des Göttlichen in sich, wenn aber eine Rase zur andern spricht: ohne dich kann ich nicht leben, so dreht die blinde Naturgewalt beiden Rasen eine dritte. Wer sich willenlos dieser Bahn hingiebt, er wird zertreten werden, wie eine Blume, über welche der Fuß hingeht, oder ausbrennen, wie ein Bulcan: immer herrschen sinstere Mächte.

Der hochfte hymnus auf die hochfte Liebe fieht im Paulus, dagegen find unfere Liebesgeschichten und Liebeslieder nur klingende Schellen.

# Bier und vierzigfter Brief.

G. Damiete, ben 29. September.

Gestern Abend war ich noch in Venedig, und heute bin ich schon swanzig Meilen davon entsernt. Nur durch die Trefflichkeit der Wege und die unsglaublich schnelle Bedienung auf den Posten ist dieß möglich. She man den abgehenden Postillion bezählen kann, hat der neue schon angeschirrt, und gern heißt man ihn sahren, um dem Heere von Bettelleuten aller Art zu entgehn, welches den Wasgen umlagert.

Der Aufenthalt in Benedig schwebt mir vor Augen, wie der lebhafteste wunderbarste Traum, den ich hatte, und wie ein Traum im Traume erscheint wiederum eine Wasserfahrt, die wir an einem der stillsten mondhellsten Abende vom Marcusplatze bis zum Arsenale und dann zuruck nach der gran Bretagna machten. Die Senkseuer der Fischer blinkten in der größten Ferne auf und kreuzten ihre Lichtfaulen mit denen des Mondes; naber und in fonderbarer Mifchung erschienen die erleuchteten Meeresschlöffer, die Corvetten und Rauffahrteischiffe. Der Marcusplat war ichon ftill, und nur die beis den Granitfaulen ftanden wie Riefenwachter an dem Rande des Meeres. In den Luften glangten die Rreuze von den Ruppeln der Marcusfirche, und der Glodenthurm marf feinen ungeheuren Schatten weit über alle Umgebungen binaus. Das lebende Be-Schlecht erfchien mir todt, die fruhern Gefchlechter, ja die Gebäude, Gaulen und Statuen dagegen les bendig. Ich fab den Doge Ziani und Pabst Allerander den dritten aus der Marcusfirche berbore treten, und in feierlichem Buge dem Ufer naben; Raifer Friedrichs I. Schiff tam icon von Chioggia ber, und die beiden größten Manner ihrer Beit eile ten der Verfohnung entgegen. Ich fab den blinden helden heinrich Dandolo, den Befleger eines Rais ferthums, er ftand verlaffen an der Edfaule des berzoglichen Palaftes und ichien auf die Benetianer ju harren, welche er angeführt hatte. Deter Doria, der Sieger bei Chioggia, ging auf ihn ju und führte ibn eine Treppe binab in die Diefe. Catha= rine von Eppern faß gebuckt an dem Bufe des Daftbaumes, welcher ihr Königreich bezeichnet, und Paolo Sarpi fah aus einem Fenfter des Bibliotheffaals nach ben matten überglanzten Sternen; fein esto perpetua verklang schmerzlich in den Luften.

Doch wozu halte ich dich mit folden Traumen auf, anstatt nachzuholen, was ich in meinen Eraablungen etwa überfeben und vergeffen habe, g. B. daß alle Gondeln nach einem Gebote der ebemaligen Regierung schwarz find, damit nicht gu großer Aufwand mit ihrer Ausschmudung getrieben werde. Sost ericheint indeffen die Farbe nur ale-ein angft= liches Bild des Todes und der Grablequug. Frage nicht nach dem weltberühmten Bucentoro, die Frangofen haben ibn an die Juden verfauft, und diefe vermablten ihn mit dem Feuer, um aus der Afche die ftarken Vergoldungen ju gewinnen; frage nicht nach dem Baifenhause, deffen Große und Schonheit du oft in der Abbildung bewundertest; es ift in der Beit der neuen Freiheit, gleich wie manche frühere Schulanstalt, ju einer Caferne veredelt worden.

Wer allein in der Gegenwart lebt, der führt ein beschränktes und einfeitiges Leben, und niemand tann ihm dafür stehn, daß es gludlich sen; die Runde der Geschichte versetzt uns dagegen in jede

Beit und erhöht jede Bergangenheit jur Gegenwart. Diese Renntniß der Bergangenheit ift ein machtiger Lebensquell in Zeiten ichwerer Gefahren, und die Einheit des Lebens und Wirkens, welche fich in der Befdichte ausspricht, halt von der gerftudelnden. Bildung gurud, in welcher fo viele das Sochfte gu erkennen glauben. Dder woran find die Italianer. mehr gu Grunde gegangen, ale daß fie bier der Bes walt ihrer Gefühle durchaus freien Lauf ließen, dort. ausschließlich die Bildung des Verftandes auf die bochfte Spike trieben, und fo auseinanderfallend. aller mabren Saltung verluftig gingen. Es ift ein Beiden falfden Gefdmade und verfehrten Urtheile, wenn folde einfeitige Erscheinungen übermaßig vers ehrt werden, und von folden Beiden blieb auch Deutschland nicht frei; obgleich der Bolfecharafter bier auf rubige, wurdige und harmonische Bildung. gerichtet, mithin diefe Gefahr geringer ift, als in irgend einem andern Lande Europens.

Um drei Uhr Morgens stiegen wir in die Gondel, suhren unter der Brucke des Nialto hinweg, deren einziger Bogen über den großen Canal reicht, und die auch breiter ist, als irgend eine mir befannte Brucke. Jum letzten Male gingen alle die

wunderlichen Gebäude an und vorüber, welche bald große, bald fleine, bald eng aneinanderstebende, bald bon einander entfernte Fenfter und Thuren zeigen, und bis zu acht Stockwerfen übereinander gethurmt find. Das Romantische scheint hier in der größten Willführ und einer unbegrangten Mannichfaltigfeit gu liegen. - In Meftre fanden wir uns fern Bagen, erinnerten une in Trevifo und Coneglis ano fo mancher schrecklichen und wie gewöhnlich dennoch nichts entscheidenden Rriegsbegebenheit, fubren über die ungeheuer lange Schiffbrude der jest mafferarmen Diave, erfreuten und der beitern Lage von Sacile, borten aber viel Furchtbares von Dieben und Raubern. Bum Schutze gegen diefe batten meine Reifegefahrten feit Drag in jeder Stadt Dis Stolen faufen wollen, aber immer feine gefunden; jeht erging an den lange aus meinen Briefen berschollenen langen Bedienten der Befehl, ein Schwert in feine Sand ju nehmen, und mit abfdredender Majestat auf dem Bode Wache gu halten. Im Bertrauen auf feinen Schut fcliefen wir ein, bis der Wagen anhielt, der Beschützer herabsprang und gurud lief. Er war auch eingeschlafen, hatte fein Reichsschwert verloren, und hoffte es vergeblich auf

der nicht unbefuchten Candftrage gur Erneuung feis ner Protectoricaft wieder ju befommen. Diefer Aufenthalt war und noch verdrieglicher als jener Berluft, und erft in der Duntelheit erreichten wir über Porderone und Valvassone das Bett des Cagliamento. Es ift wohl eine Biertelmeile breit, und jest eber ein Meer von Steinen als ein Bafferbehalter. Doch bedurften wir felbft in diefem Augenblide der Führung, um nicht in diesem wildeften Bette eines, in andern Sabreszeiten bochft furchtbaren Fluffes ju Chaden ju fommen, und vier faft nadte, fcmargbraune, mit Rienfadeln versebene bartige Manner leuchteten vorn und jur Geite bes Bagens. Bald mandten wir uns rechts, bald linke, von Steinhügeln ginge ine Baffer binein, und aus dem Waffer wieder in die Steinfelder, und fo mehre Male. Diefe Cuflopenbegleitung und die gange Umgebung batte etwas graufiges und ichrechbaftes, und die gewöhnlichen Stalianer erkannten wir in diefen außereuropaifchen Gestalten erft wieder, ale es jum Bezahlen fam.

## Funf und vierzigfter Bricf.

Meufiadt, ben 3. October 1815.

Roch bei Mondenschein brachen wir von G. Damiele auf, und erreichten ohne Binderniß den engen Daß bei Pontaffel; bier aber begegneten wir wohl zweihundert faiferlichen Rutichen und Prachts magen, die alle nach Mailand gingen, um fich bei einer abermaligen Freude der Ginwohner über den Regierungewechsel auch mit gu freuen. Wir fliegen aus, festen une and Ufer der Fella, und warteten fo geduldig als moglich, bis nach einigen Stunden der lette von den in langen Swifdenraumen fab= renden Wagen ankam und der Pag wieder frei wurde. Allein jest fand fich ein neues, weniger vornehmes hinderniß: troß allen Berschnaufens blieb namlich eins von unfern Pferden ftebn, und der Postillion gestand, es habe icon ich weiß nicht, wie viele Meilen gemacht, obne Rutter ju befom=

men. Als wir ihm hierauf bemerklich machten, er fen ein Esel, und sein Herr noch mehr, und sein Pferd am wenigsten, antwortete er ganz gelassen: das gilt mir gleich, wenn ich nur mein volles Trint, geld bekomme. Widerates bemerkte: heut gehts und verstucht contrair, aber das Volk kann doch wies der sprechen.

Das Bett der wilden Fella und die Daffe bei Montaffel zeigen manche Schonbeit; aber im Gangen ift doch diefer Gingang in Italien weit weniger reigend, als der über Boken und Trident. Bon Billach, wo wir eine Racht blieben, tamen wir, meift den beitern Ufern des Rlagenfurter Gees ent: lang, bis ju diefer Stadt, in welcher zwei Dinge febr in die Augen fallen: der große Lindwurm auf dem Martte und die Bildfaule der Raiferin Maria Therefia, in einem durchaus unfunftlerifden, grundhaflichen Modeangug damaliger Beit. Alfo felbst da, wo man fie verdienter Beife ehren wollte, brachte man nur eine Rarifatur hervor, die eber mit einer attpreußischen, als mit einer ofterreichischen Unficht ju ftimmen fcheint. Jest aber mare es doch wohl Beit, eine rein geschichtliche Unfict von ibr aufauftellen und feft gu halten.

Unter allen Frauen, die den Ehron bestiegen, ift fie mir die Erfte: denn wenn ich auch dem Berftand der englischen Glifabeth alle Berechtigteit wi= berfahren laffe, fo erfcheint diefe eitle alte Jungferfonigin doch oft als eine fehr lächerliche und in ibrem Berhaltniß ju Maria Stuart als eine unedle und widerwartige Person. Maria Theresia war eine Frau, eine Mutter im edelften Ginne des Borts, und darum feine Schlechtere, fondern eine größere Raiferin. Es giebt wenige Augenblide in der Geschichte, welche wurdiger und ergreifender bervortreten, ale da, wo die von ungerechten und habfüchtigen Rachbaren überfallene fonigliche Frau, durch ibren Muth, und ihre Schonbeit, und ibr flegreich Wort, die Begeisterung ihrer Bolfer berporruft. Nur deren Wohl bezwecte ibre lange und thatige Regierung, und von achter Gottesfurcht durchdrungen, verschmabte fie den schlechten außerlis den Kirnis, mit welchem fich innerlich verfaulte und baltungeloje Beftalten gegen den gerecht gernagen= den und vertilgenden Babn der Beit ichusen moch= ten. Satte ne fich nur mit der jufammengeflickten Lumpenpracht einiger philosophischen Redensarten behangen, einige nichtenutige Brieffchreiber in liederlichen hauptstädten befoldet, von Freiheit und Menfichen Gaffen den litterarischen Gassen geprahlt; dann batte ihr Niemand Tyrannei und Laster und Verbrechen aller Art zugerechnet, und von dem windigen Gesindel der damaligen Gegenwart ware sie als die erste weibliche herrscherin in Europa auspopfaunt worden. Ihr Stern aber geht in der Geschichte auf, während andere Meteore in Nacht versinken. Auch von Friedrich II. löset sich der falsche Glanz, womit ihn die französischen Zwerge umleuchteten; sein eigenes unvergängliches Feuer wird sedoch durch die Jahrhunderte fortstrahlen, wenn das Lobhudeln von Ausländern, und auch der gegen ihn gerichtete Bernichtungsfrieg einiger deutschen Zwerge längst als unbedeutend vergessen ist.

Ich fehre zu meiner Reifebeschreibung zurück. Mit Ausnahme von ein Paar sehr gebirgigen Stationen waren wir, obgleich vier Personen, überalt unbedenklich mit zwei Pferden fortgeschasst worden, und nur ein Paar Mal sollten wir nach dem Gezsehe mehr bezahlen, ohne jedoch mehr zu bekommen. Beides ift ein Beweis, daß bei irgend erträglichen Wegen die Behörden den Reisenden zwingen, wehr Pferde zu nehmen, als nöthig ist; eine so unbe-

II.

queme als einseitige Besteurungsweise. Aber wie Benige wollen begreifen, daß man das Postgeld und Briesporto nicht so lange steigern sollte, bis die Leute zu hause bleiben und sich des Briesschreisbens entwöhnen, daß man den Jollsaß nicht erhösben darf, bis nur ein Dreier Bortheil bleibt, wenn man durch das Land, und nicht um das Land hers umfährt. Statt auf alle Beise die Berbindungen und Berbindungsmittel zu erschweren, mußte man ihre Bohlseilheit befördern, und es dahin zu bringen suchen, daß man zu Lande nicht viel theurer als zu Wasser reisen könnte.

Der Postmeister in Magenfurt war indessen jes nem entgegengesetzen Systeme zugethan, und gab und, allen Vorstellungen ungeachtet, das dritte Pferd; dieß dagegen theilte meine Ueberzeugung und tehrte so beharrlich um, daß es endlich zu uns serem Ergößen wieder ausgespannt werden mußte.

Durch angenehme Gegenden kamen wir nach St. Beit, und über das geschichtlich denkwurdige Leoben nach Bruck an der Mur. Bon hier gings immer mehr und mehr bergan, bis zu dem Pas auf dem hohen Semmering, deffen Walder sich in den mannichfaltigsten Herbstfrarben besonders reizend

ausnahmen. Der Weg ift jest febr gut, war aber vor Rarl VI. fo schlecht, daß die Reisenden darüber Ach und Web fchrieen: ob saevitias itineris io acclamantibus, fagt wenigstens die Infchrift des Denfmale. Reuftadt erreichten wir erft im Dunfeln und wiesen den Postillion wie gewöhnlich an, ine befte Wirthebaus einzufehren; er aber fubr gu einem Thor binein, jum andern hinaus, hielt vor einer elenden ichon überfüllten Rneipe ftill, und ließ une, die Pferde ausspannend, auf der Strafe ftebn. Als wir ibn anbielten, umgutebren, außerte er: in der Stadt werden fie ihnen auch mas -. Das geschab nun gwar nicht; als wir aber in dem endlich erreichten Gafthofe Schneden im Trinfmaf= fer fanden, fagte das Madehen gang gelaffen: ja ia', fle find aus dem Brunnen. Je fchlechter beute, denfen wir getroftet, defto beffer morgen.

## Sechs und vierzigfter Brief.

ABien, ben 6. October.

Die Gegend auf den letten Stationen vor Wien erschien und fahl und unbedeutend, aber der Blief bon der nachften Anbobe auf die ungeheure Raiferstadt bat etwas febr Großes. Beim erften hineinfahren überrafchte mich ein Ungedenken an Benedig, welches ich erft vor wenigen Sagen verließ, nichts niehr als die ungeheure Menge von Rutichen. Indeffen icheint bei aller Fahrluftigfeit der Einwohner das dolce far niente den Mferden der Fiafer doch nicht felten gu Theil gu werden. Wenn man, wie in Italien, fast jedes fünffenftrige Daus einen Balaft nennen will, fo giebte bier gange Strafen von Palaften, und obgleich feine Strafe und fein Dlag vollfommen regelmäßig, und manches vergierende Denfinabl unbedeutend oder munderlich erscheint, so wird doch der Gindruck des

Ganzen nie kleinlich, sondern Festigkeit, Macht, Thatigkeit und Bohlstand sprechen sich überall aus. Wien ist nicht so jung, oder so schnell entstanden, wie manche dadurch in einzelnen Beziehungen untäugbar schönere Stadt; aber für diese Mängel sind det man das Ganze wiederum natürlicher, mannichs saltiger, selbstständiger und geschichtlicher. Nur waltet die Gegenwart allerdings so mächtig vor, daß man sie auch immer vorzugsweise im Auge beshält, und an einen romantischen, wunderbar zaubezrischen Sindruck, wie in Venedig, ist nicht zu denken.

Der Stephansthurm und die Stephansfirche verseigen am meisten in frühere Zeiten. Wir bestiegen jenen ohne Unbequemlichkeit, und bemerkten die gewaltige Höhe des Baues erst, als wir bei der Uhr hinab sahen, wie viel schon unter und, und hinauf sahen, wie viel noch über uns war. Welsche Massen, welche Festigkeit, welche kühne Vogen und gewaltige Verbindungen, welche verständige Abnahme des Umfangs, welch ein reicher und zwecksmäßig angebrachter Schmuck! Das Panorama Wiens, welches wir von der großen Höhe betrachtesten, war ungemein reizend und mannichfaltig, und

mehrte unfere ortlichen Renntnisse; einen feierlich erhabenen Eindruck aber machte nur die Kirche selbst. Bald ward dieser indessen gestört, als ich bemerkte, das man sie wie einen abkurzenden Durchgang gebrauchte, und daß während der gottesdienstlichen Handlungen die vom Markte zurückschrenden Dienste madchen mit Kase und Kraut, mit Hähneln und Karpsen zu einer Thure hereinkamen, und zur zweisten hinausliesen. Ein ander Mal, als ich dem Abendgottosdienst beiwohnen wollte, heulte ein, ich weiß nicht ob zart oder harthöriger, Hund, ununterbrochen während des Gesanges der Geistlichen.

Heberhaupt bin ich in meinen Erwartungen vom katholischen Gottesdienste in katholischen Ländern sehr getäuscht worden. Ich dachte mir ihn seierlich, ehrwürdig, durch die Tonkunst verherrlicht, und war nicht weit davon ab, dem protestantischen Verschen in dieser Beziehung mancherlei Boses nachzusagen. Aber ich habe keinen katholischen Gottesdienst gefunden, der an Ordnung und Bürdigkeit dem in unserem Breslauer Dome gleich käme, und von den Protestanten könnten die Katholischen wohl noch mehr annehmen, als wir von ihnen. Das Kommen und Gehn, das Stühle Herbeitragen und

Begtragen, das Laufen mit dem Klingebeutel, nahm in den italianifchen Stadten felbft mabrend der Predigt fein Ende. In der Rathedrale ju Berona jagten fich zwei Sunde, und in G. Anaftafio ftrich fich ein schwarzer Rater vor dem Altar den Bart, des leidigen Ungeziefere von Infeften nicht au gedenken. Gelbft in S. Marco faben die fcmic. rigen Gebulfen des Priefters aus, wie vom Galgen gefallen, und ein gepußter Gebulfe in Infprud trug blaue Dragonerhofen mit rothem Borftog, und eine turge Jade. - Die herrlichen Rirchen find gebaut, die foftlichen Gemalde find gemalt, aber was thut der Geiftliche beim Gottesdienft bingu? Man weiß nicht, ob er deutsch, lateinisch, oder itas lianifd foreit, feine Ginwirfung ift weder fittlich noch afthetisch, und wenn er schweigt und fehlt, erfcheint der Gindruck aufe Gemuth am größten. Unter den Buborern befonders weiblichen Gefchlechts wechselte dagegen auf eine unbegreiflich schnelle Beise andachtiges Anien, weltliches Plaudern, und fchelmifches Liebaugeln. Mufit fehlte gang, oder war unerheblich, wie einige Mal in Wiener Rirchen, oder Schlecht, wie in Berona; eines Benetianischen Orgelfpielere nicht ju vergeffen, der mit fertigen Fingern allerhand Tanze in die Messe einflocht. Es ist so falsch, die Runft für den Katholicismus, wes gen der großen italianischen Maler, ausschließlich in Anspruch zu nehmen, als zu behaupten, sie sey allein im Protestantismus seshaft, weil Bach, Handel, Graun, Fasch u. s. w. Protestanten waren, oder weil die Berliner Singafademie besser heilige Musik vorträgt, als alle katholischen Geistlichen in der Welt zusammengenommen.

Was hier etwa trocene, dort alberne Theologen festseiten, darf dem wahren Christenthum keinen dauernden Schaden bringen. Dieß steht weder der achten Kunst, noch dem gesunden Menschenversstande feindlich entgegen, es will weder die Sinnstickeit vertilgen, noch die Vernunft ins Narrensbaus schießen. Nur darum, weil Viele durch die dem Christenthum außerlich angelegten Schalen nicht zum Kern hindurchdringen, und in das Wessenlose das Wesen sehen, schreien sie nach neuen Offenbarungen und einer neuen andern Zeit, oder sinden sie ausschließend und genügend in politischen Beränderungen, Landesgränzen und Verfassungsformen. Ich spreche diesen ihre hohe Bedeutung keisnessungs ab, aber wenn man eine driftliche Weltans

ficht und ein driffliches Leben, im Begenfat einer undriftlichen Weltansicht und eines undriftlichen Lebend auffrellt, und jene ale die neue Beit bezeichnet, fo verfdwindet dagegen die Bedeutung aller andern Beranderungen als fleinlich, und die Einzelnen und die Bolfer, welche noch weit, weit, hinter dem gurudbleiben, was ihnen fittlich vorgeschrieben und gottlich offenbart ift, follten nicht anmaflich thun, ale batten fie das Biel erreicht, und als waren fie mit dem Chriftlichen fo fertig geworden und zu Rande gekommen, daß entweder ein neuer Erlofer fogleich erfcheinen, oder jeder felbft als gultig, und als fein eigener angenommen werden muffe. Diele haben fich in diefer Beit gewiß geheiligt, indem fie das Sobere über fich erfann? ten, aber nicht jeder ift ein Chrift, der jest Bebrauchs halber mitredet, und Mancher, der die neue Babel vertilgen wollte, freute fich, daß wenigftens das Palais royal fteben geblieben mar.

Daß die Geistlichen, nachdem die Krieger fo preiswurdig gefochten, nun auch ihrer Seits einen Feldzug unternehmen wollen, ist ganz loblich; bisweilen aber fiehts aus, als waren sie in ihrer Art noch beim Jahr 1806. Wenigstens wird mit dem

geiftlichen Ramaschendienft, den Biele beraufftreis den und berfiellen mochten, fo wenig gewonnen, als mit den Binde - und Lofeschluffeln, womit man wieder bimmeln und an den Ropf ichlagen mochte. Durch einen fo außern, undriftlichen Zwang wurden die Geiftlichen ihre neuen Eroberungen noch schneller untergraben, als der Raifer Napoléon, und es fonnte dabin fommen, daß die mabre Reli= gion fich nur bei denen fande, welche jene verfegern. Die Reuerer, die ihr lauwarmes Baffer ale Glub. wein oder Lebenstrant marttichreierisch anpreifen, taugen eben fo wenig als manche jest wieder laut und grob werdende Theologen, welche fich rechtglaus big nennen, weil fie alle alten Rarrentheidungen aufwarmen und als himmlifches Manna vorfegen. Einige fteben gutmuthig in der Mitte, und wenden fich mit Bitten, Reden, Ermahnen, Berubigen, feinem Schelten, maßigem Loben und dergleichen, bald nach der einen, bald nach der andern Seite ihrer werthen Amtebruder, und mochten gern unterdeffen das neugierig auschauende Publifum mit einigen angiebenden Ergopungen bei dem Eintritte Diefes neuen Zeitabschnittes driftlicher Rirchenges schichte gewinnen. Go bringen die Tangtundigen bei

einem neuen Balle neue Touren zu den Angloisen und Franzoisen mit, und arndten dasur Lob und Beisall; ob das nun auch mit christlichen Symbolen geht, werden ja jene Mittler am besten wissen. Sonst schien es, als musse das gottliche Licht den Sinn eröffnet haben, dann trete der menschlichen Beschränkung gemäß das Sinnbild denen bedeutend vor die Augen, welche in Demuth ihre Blicke niedersenkten; jeht scheint es, als wolle man mit blöden, nach oben gassenden Augen, auf einem erst zu sindenden Sinnbilde, zu einem man weiß noch nicht welchem Urbilde hinaufklettern, und sollte auch keisner hoch kommen, so fällt er auch nicht hoch, und das Ganze war ein unschädlicher Versuch.

Aber alle Versehen, Fehler, Irrthumer sind hier wirklich so klein, daß man sie nach dem Sprichworte im Auge leiden könnte, im Vergleich mit dem Wahnsinn und der Niederträchtigkeit, welche jene alte Unduldsamkeit und jenen furchtbaren Haß zwisschen den verschiedenen christlichen Religionsparteien erneuern möchte. Diesen Frieden, diese Duldung, welche durch Millionen Schlachtopfer, durch Jahrshunderte von Elend und Jammer, endlich gewonsnen und der größte Fortschritt der neuen christlichen

Beit war, wollen Dummfopfe und Rrevler mit dem fclechten Geschwaß untergraben: driftliche Duldung und Gleichgultigfeit fen eins und daffelbe, und Eines folge aus dem Undern. In ihrem großartis gen Gifer freugigten fie Chriftum unverzüglich, wenn er wiederfame, und nicht entweder die eine oder die andre Salfte feiner Befenner felbft freugigen wollte. Die militarische Tyrannei mar gra, aber Regerberfolgungen und Auto da fes find noch arger, und das Grundverkehrte tritt noch intonsequenter, fra-Benhafter und teuflischer hervor. Den Theil von der Aufflarung, welcher wahrhaft gottliches Licht in fich tragt und gur Milde führte, last uns fo menig wegwerfen, als man den glangenden Edelftein wegwirft, weil das Ungeziefer von feinem Licht an= gezogen, fich darauf feste und ihn verunreinigte.

Und überhaupt, welche Kirche foll denn die andere verletzern und verfolgen? Bilden diese oder jene Geistlichen, Doctoren, Profesoren u. s. w. die Rirche? Die meisten Lutheraner und Neformirten fennen den Inhalt der alten Streitigkeiten nicht mehr; aber man sagt: ihr send Thoren, daß ihr sie nicht tennt, und Nachtmußen, daß ihr euch nicht haßt. — Wir, rufen die Katholischen dagegen, stehn allein

fest und unbeweglich, kommt in unsern sicherch Schutz. Aber was sie auch sagen, bei weitem die größte Zahl der Katholiken glaubt so wenig an jeden Buchstaben der tridentinischen Beschlüsse, als die Lutheraner an jeden Buchstaben ihrer symbolischen Bücher. Meint ihr denn nun, es gehe mit der Religion vorwärts, wenn wir alle in Beiwagen, su dem theologischen Postwagen nach Augsaburg oder Trident zurücksahren? — D ihr Kleinzgläubigen! Es hat sich eine neue unsichtbare christliche Kirche gebildet, sie ist da, ihr könnt es nicht läugnen, und sie wird auch äußertich hervortreten, sich gestalten, und schließen, aber nicht mit Feuer und Schwerdt, sondern mit christlicher versöhnender Milde und Liebe.

## Sieben und vierzigfter Bricf.

Wien, den g. October.

Das Wetter ift une bier nicht fo gunftig wie bisber, und wir werden defhalb die Umgebungen Wiens jum Theil nicht fennen lernen, oder nur in unvortheilhafterem Lichte feben. Die Donau tragt jur Berichonerung der Stadt nicht fo viel ben, als du vielleicht glaubst, denn die großeren Urme fliefien entfernt, und der fleinere, welcher die Leppoldftadt von den altern Theilen Wiens trennt, ift un= bedeutend, und feineswegs fo mannichfaltig oder grofartig wirfend, wie die Spree in Berlin, die Elbe in Dresden, die Moldau in Drag, die Etfc in Berona u. f. w. Jenfeits der Leopoldstadt liegt der Augarten und der vielgerühmte Prater. Beide bestehen aus Alleen und Grasplagen. Die Baume find jum Theil verfchnitten, aber im Bangen febr groß und ichon, die Grasplage, dem Boden gemäß

fruchtbar und grun, der Hauptweg wird zur Dampfung des Staubes besprengt, die Masse des Botts, und besonders der Wagen sest in Verwunderung; aber untäugbar ist der Berliner Thiergarten mannichsaltiger und ergößender in seinen Anlagen. Dagegen darf man die Aussicht von Molards Weinzberge nicht mit der vom Oberdöbling, oder die aus der Hasenhaide mit der vom Leopoldsberge zusammenstellen.

Der Garten in Larenburg erinnert an den in Charlottenburg. Das Ritterfchloß ftebt freilich nur wenige guß über dem Bafferspiegel, ift aber wohl angelegt und mit den anziehendsten Denkmablen aus alter Beit angefüllt: du findeft Ruftungen und Potale; Stuble und Rleider, Gemalde und elfenbeinerne Runftsachen u. f. w. - In Schonbrunn thun die Alleen und die febr boben befchnittenen Seden feineswege eine üble Wirfung, und zwischen der außerften bollandischen Steifheit, welche die Baume und Straucher in die Geftalt von Subnern und Ganfen bineinzwängt, und der fleinlichen Rach= afferei der großen Natur mit Rinnfteinquellen und Maulmurfebergen, liegt gewiß das Richtige in der Die Aussicht von der Anhohe in Schon-Mitte.

brunn verdient alles Lob, nur fehlt das Wasser; am meisten aber muß ich die Lage von Baden ruhemen. Ob wir gleich dadurch, daß wir in den letze ten Monaten so viele ausgezeichnet schone Gegenden sahen, etwas frittlich geworden waren, überraschte uns doch der Blick vom Calvariberge über die mileden Weinhügel, noch mehr aber die Lage der Ruienen, die Abstusungen der Verge, die wunderbaren Farben des Laubes und die mannichsache Abwechselung des lieblichen Helenentbales.

Eine der größten Berschönerungen steht Wien noch bevor, wenn man namtich die gesprengten und in arger Berwirrung daliegenden Festungswerke zu Gartenanlagen und Spakiergangen benutzt und einrichtet.

Du erwartest, daß ich nicht allein von der Natur, sondern nun auch von den Menschen spreche, und allerdings habe ich Collin, Jahn, Hammer, Recher, Echlegel, Sonnenfels, u. s. w. aufgesucht, und freue mich sehr dieser Befanntschaften; aber es ist hier nicht der Ort, mich lobend über ihre wissenschaftliche Stellung zu verbreiten, oder ihre gegen nrich bewiesene große Diensisertigkeit herauszubeben. Noch verkehrter bleibts in der Regel, aus den Erscheinungen, welche während eines kurzen Aufenthalts zufällig einem Fremden vor die Augen treten,
sogleich eine allgemeine Regel abzuziehen, und ein
ganzes Volk zu erheben oder zu verdammen, je
nachdem man auf ein Paar hösliche oder grobe,
ernste oder lustige, mäßige oder unmäßige Menschen
gestoßen ist. Und doch läßt sich auf der andern
Seite nicht läugnen, daß gewisse Dinge nur einem
Fremden bemerkbar sind, deren Eindruck bei längerem Ausenthalt und näherer Bekanntschaft fast ganz
verschwindet, z. B. Mäßigkeit oder Unmäßigkeit,
Gastfreundschaft, Bolksvergnügen, Benehmen im
Theater, Aeußerungen über die Regierung und dergleichen. Eroß der Gefahr des Irrthums will ich
dir sagen, wie iche hier in mancher Hinsicht fand.

· Ungeachtet fehr scharfer Ausmertsamteit hab ich Riemanden anschen können, das er langer aß, ale er hungrig war, wohl aber schien ce Allen gut zu schmecken, und das mit vollem Rechte; denn in Gasthäusern und öffentlichen Speiseanstatten (von denen ich hier vorzugsweise spreche) ist man voretressich und um die Halfte wohlseiler als in Berlin. Es wird weit mehr Wein getrunten als im Preußisschen, denn das Land erzeigt ihn, wogegen bei uns

11.

der ausländische, welcher allein trinkbar ift, durch die Steuern auf eine für die Sefelligkeit und Heisterkeit des Lebens grundverderbliche Weise so verstheuert wird, daß ihn ja niemand bezahlen kann. Ich halte diesen Verlust im größten Ernste für ersheblich, und wem es nicht einleuchten will, daß die Regierung auch auf die Heiterkeit des Volks und die Bertreibung der langen Weile wirken soll, der wird doch nicht abläugnen, daß die Gräuel des Vanntweinsaufens im Desterreichischen ohne Vergleich wesniger als bei uns statt sinden.

Die Saftfreundschaft der Wiener ist mit Recht schon so anerkannt, daß es beleidigend ware, dafür noch einzelne Beispiele anzusühren, oder aus einzelnen Beispielen das Gegentheil ableiten zu wollen. Wohl aber muß ich erwähnen, daß bisweilen ohne Schuld der Schein der Unhöstlichkeit auf einen Fremden fällt, welcher Schein doch ja nicht jene guten geselligen Sitten verleiden möge! So ward ich zuvorsommend vom — v. D. aufgenommen, und eingeladen, Freitags in seiner gewöhnlichen Gesellsschaft zu erscheinen; aber vom Wetter abhängend war ich am ersten Freitag in Larenburg, am zweisten in Baden, einmal fand ich den gastsreundlichen

Mann nicht fu Saufe, und so reise ich ohne mundliche Entschuldigung ab, und muß mit Recht feinen Tadel voraussetzen. Wie oft kann der in seiner Zeit beschränkte Reisende nicht alles Interessante ergreis fen, was sich ihm darbietet!

Die Beit ber Boltevergnugen im Prater ift icon vorüber; defhalb beschloffen wir, tros der Digbilligung einer fo fconen ale geiftreichen Frau, einen berühmten Cangboden in der Rabe unfrer Bohnung zu besuchen. Wir fanden aber, um mit Leffing ju reden, feider nichts gegen den Staat, die Rirche und die guten Gitten. Der Gaal und die Stuben waren groß und mit Kronleuchtern reichlich verfebn; an den Banden umber ward gegeffen, in der Mitte blog Monuett und Walger, beides aber schlechter getangt, als ich erwartete. Die Babt der Manner überftieg wenigstens um das Kunffache die Babt der Frauen, und in fonderbarem Widerfpruch mit der fonftigen Elegang, behielt jeder seinen hut auf dem Ropfe. Höchstens drei vier Dladden fonnte man bubid nennen. Gine febr fleine Perfon erregte indeffen meine Aufmertfamfeit. Gie hatte ein großes Umschlagetuch über ein faltenreiches schwarzes Aleid geworfen, trug einen schwarzen mit vielen Bandern geschmuckten Strobhut, und gierte fich in diesem Aufzuge beim Tangen einer Menuet dergestalt, daß mir lange feine ergoflichere Karifatur erschienen ift.

## Acht und vierzigfter Brief.

Wien, ben to. October.

Meine Ferienreise trifft so mit den Ferien auf allen andern Universitäten zusammen, daß ich wesder in Prag, noch in Padua, noch hier Vorlesunsgen besuchen konnte, und mich mit einzelnen Erkundigungen begnügen mußte.

Die hiefigen Einrichtungen neigen fich in vieler hinsicht so zu einem übertriebenen Zwange, wie die unfern zu einer falschen Freiheit. In hinsicht der Lehrgegenstände und ihrer Folge, der Lebrbicher und Methode, sind die Lehrer, in hinsicht des Bestucks der Vorlesungen die Studierenden beschränkter, als bei uns. Wenn indessen nur die Waht zwischen beiden Abwegen möglich wäre, so spricht

nicht allein die Theorie gegen ben Swang, fondern dießmal auch die Erfahrung; benn die protestantis fchen Universitaten find unlaugbar den fatholifden weit zuvorgeeilt. Das Richtigfte liegt aber in manden Begiebungen gewiß in der Mitte, und fann jum fleinern Theil durch offentliche Gefete, jum großern durch diejenigen Gefete erreicht werden, welche jeder Ginzelne nach erlangter Ginficht fich felbft giebt. Ich fpreche querft von dem letten Falle, und nenne es eine falfche Freiheit, wenn jemand die Univerfitat bezieht, ebe er dazu vollständig vorbe: reitet ift; denn mit der Matrifel ift nichts gewon= nen, fondern fast allemal ein Unglud fur den Uns reifen eingebrochen. Er hinft nach, wo die Undern dem Lehrer mit Sicherheit folgen, er will aus falfder Beiterfparnis oder in verfehrter Gitelfeit tangen, ebe er geben fann.

Ohne Schulstudien bleiben die Universitätestusten zur halfte unverständlich, und am ganzen Wissen und Thun dersenigen, welche sich darin vernachstässigten, ist für immer eine Unsicherheit, ein Schwansten leicht zu erkennen. Frägst du aber, welche Kenntsnisse soll denn der Jüngling von der Schule mitsbringen? so antworte ich, viel, aber nicht vielers

lei. Ee fcmeichelt der Gitelfeit mancher Lebrer, wenn fie die Schuler mit Flitterden aus allen Biffenschaften berausgeputt, entlaffen fonnen; aber durch diese Flittern und Lappen hindurch fieht man in der Regel die follechte nicht warmende Grundbefleidung. Ein wenig Logif, etwas Metaphpfit, eis nige Unefdoten aus der Erfahrungsfeelentehre und ber Wefchichte der Philosophie, vereinzelte Gagden aus dem Maturrecht, unscharfe Unfichten über die bobere Mathematif, Buchertitel aller Urt u. f. m. damit ausstaffirt tritt der Schiler auf, wahnt fich reich, und befitt doch nur verfilberte, verrufene Rupferminge. Ich behaupte also wiederholt: all der Kram hilft nicht, fondern ichadet. Wer dage= gen die alten Sprachen fo erlernt hat, daß er die großen Griechen und Romer nicht ju grammatifchen Stolpereien und Gilbenftechereien, fondern gur Erbebung und Begeifterung des Gemuthe fertig liefet, wer fich in der Muttersprache richtig und nicht ohne alles Geschick ausdrucken fann, eine Heberficht der hauptbegebenheiten in der Weltgeschichte feinem Gedachtniffe eingeprägt, und reine Mathematif grund= lich erlernt bat; - ber ift aufs befte fur die Unis verfitat porbereitet.

Es ist sweitens das Ergreifen einer falschen Breiheit, wenn der Student auf der Universität faul ist; denn die Faulheit ist für den Studenten (und nicht minder für den Lehrer) die wahre Sünde gegen den heiligen Geist. Eine Aufsicht, wie für Schüler, kann freitich nicht eintreten; die Liebe zur Wissenschaft soll allein befeuern; aber der Faule sagt sich selbst von der Universität los und ist eher zu entfernen, als der, welcher sich etwa einmal duellirt oder Potizeigesehe übertreten hat. Man kann diese verletzen und doch den Grundcharakter des Studenten, das Studieren, sesthalten; aber ein Fauler bleibt unwiderrussich ausgestrichen aus dem Buche der wissenschaftlichen Jünger.

Es ist drittens eine faliche Freiheit, daß Biele nach blober Willführ die Universität verlassen. So wenig Soldaten im Felde ihrem Beruf entsagen und den Abschied fordern, eben so wenig soll der Student auf halbem Wege und vor der Zeit umkehren und der Wissenschaft entsagen.

Freilich, wenn fogar Beborden einst auf den Bahnfinn verfielen, den Schulen des Sippokrates Aphorismen, eine Summe der Theologie und Auszuge aus den Pandeften als Lehrgegenstände vorzu-

ichlagen; fo ift es fein Bunder, wenn der Jungling Alles übereilen will und vergift, daß man ebe= male, wo die Wiffenschaften weniger Umfang batten, drei Jahre fur die furgefte Universitategeit bielt, wenn er wunfcht, oder fich von falfchen Propheten anwunschen lagt, in It, in zwei Sahren, fertig gemacht ju werden! Bas beift dieß aber Un= dere, ale: er wunfcht aus einem geiftvollen lebendis gen Menschen, nicht einmal Sandwerfer, fondern eine todte Maschine ju werden; er glaubt, die Mafchine fonne fich felbft aufzieben, treibt Gogendienft mit dem ihm eingezwängten caput mortuum einer fogenannten Biffenschaft, balt eine Bolfe ftatt der Juno umarmt, will fich wie ein Thier abrichten laffen, Brot ju apportiren! - Aber er wird fich getäuscht finden! Denn wenn er auch durch die auswendig gelernte Prufung fommt, fo fann er doch (und ich fenne fein großeres Unglud) nie den Rreis feiner Thatigfeit und feines Berufs ausfüllen. Dhne innere Rraft und ohne geiftige Sulfemittel wird er den Beborden ein Gegenftand fteten Cadele, den Collegen ein Gpott, dem Staate eine Laft, fich felbst ein Gegenstand des Glends und der Berachtung.

Diefe Gefichtepuntte foll jeder Einzelne fich felbft por die Augen ruden, und fein eigener Gefeggeber feun; wenn es aber niemand thut, fo durfen meis nes Erachtene die Borgefetten feineswegs die Sande in den Schoof legen, fondern fie muffen einwirfen, dem daraus bervortretenden lebel entgegen treten, und jene Irrenden für die Freiheit erziehen. Dhne Rath, Beifung und bestimmten Entschluß treten die Meisten ihre atademische Laufbahn an, und ihre Meltern hoffen, die vielen grundgelehrten und vor= trefflicen Profesioren murden ichon dafür, und für die nothige Aufficht forgen. Eigentlich findet aber gar fein fortlaufendes, eingreifendes, wechselfeitiges Berbaltniß gwifden ihnen und den Studenten Statt, und diefe begeben Miggriffe, gerathen in Faulbeit oder zweckwidrigen Fleiß, bis fie am Ende ihrer Univerfitategeit zu fpat bereuen, daß man fie aus falscher Achtung für eine falsche Freiheit nicht auf den rechten Beg brachte. Freilich liegt der Febler bier noch mehr an den Studenten, als an den Profefforen: jene follten Rath und Sulfe fuchen, fich als die Bedürftigen anschließen, und bedenten, daß Gleichgultigfeit gegen die Lehrer von Auflofung des Universitatestaate geigt, und feindseliges Auftreten gegen Alle inegefammt gar der schadlichfte, verwerfs lichfte, nichtemurdigfte innere Rrieg ift.

Db es mit diefen Dingen vor dreißig oder funfa aig Jahren beffer ftand, will ich nicht entscheiden, um nicht in meinen beften Jahren als grieggrämiger Lobredner vergangener Beiten ausgescholten ju merden: daß aber in viel, viel fruberer und fast vor aller geschichtlichen Beit, Borfdrift und Gitte den Lebrern gunftiger war, geht aus Menus altindischem Gefegbuche hervor, wo es beißt: "Der Schuler ichente dem Lebrer einen Ader, oder Gold, einen Edelfiein, eine Rub, oder ein Pferd, einen Connenschirm, ein Paar Pantoffeln, einen Schemel, Getraide, Aleider, oder ein porguglich gutes Gemufe, fo wird er fich in Gunft und Andenten bei feinem Lehrer erhalten. Wenn jemand feine Mutter chrt, gewinnt er die irdifche Belt, wenn er feinen Dater ehrt, die mittlere oder atherische Belt, wenn er aber feinem Lebrer beftandige Achtung erweisct, gewinnt er die himmlische Belt des Brama. Wenn der Studirende feinen Lehrer, obgleich mit Grunde, tadelt, fo wird er bei der Biedergeburt jum Efcl werden, wenn er ibn falfdlich verunglimpft, gum Sunde, wenn er feine Sachen ohne Erlaubniß

braucht, (das heißt jest, feine hefte druden last) jum fleinen Burme, wenn er fein Berdienft beneis det, ju einem großen Ungeziefer."

Wenn das Berhaltniß der Profesoren ju den Studenten viel ju lofe ift, fo erfcheint das Berbaltniß jener ju den vorgefesten Behorden oft viel zu ftrena. fo bald fie andere das Sochfte der Biffenfchaft dars ftellen und auch ftaaterechtlich vertreten follen. Aber ich fürchte, wenn man nicht zufällig an Orford und Cambridge denft, wird man die deutschen Unis verfitaten bei der Nationalreprafentation vergeffen, und vielleicht die Bandelesperre, aber nicht die wife fenschaftliche Sperre innerhalb Deutschland aufhe. ben. Jede- Universitat bat ihre Eigenthumlichfeit, ibre Borguge; feine befift alle Beitheit altein , fon= dern erfcheint im Berbaltniß gu den Uebrigen nur ale eine Particularitas, als ein felbfiftandiges Glied in der lebendigen Rette aller Bitbungeanstalten. Der Aberglaube von einer unbedingten Bortrefflichfeit bemeiftert fich indeffen oft der vorgefesten Beborden, und erzeugt den falfchen Zwang, die vaterlandischen Universitäten befuchen ju muffen, er begrundet ein Monopol, welches unnatürlicher und verderblis der wirft, ale alte Sandele und Gewerbsmonopole. Denn hier kommt es nur darauf an, ob man ein Loth Naffce um einen Pfennig zu theuer bezahlt, dort verkurzt man die gesammten Geisteskräfte des neuen Geschlechts auf eine in Zahlen gar nicht auszudrückende Weise. Es ist Pflicht des deutschen Bundestags diese Seelenverschreiberei allgemein auszuheben, damit die Lehrer bei einem freien Verhaltniß nur durch innere Würdigkeit sich Schüler erwerben.

Studentenunruhen, Fenstereinwerfen und dergleichen Ereignisse, welche auf unsern Universitäten wohl vorsommen, sind hier ganz unerhört; aber ich kann darin keinen großen Bortheil sehen. Einzelne Fälle der Art waren in der That keineswegs immer ganz ohne Gründe und ohne Nußen; wendet sich aber Sinn und Beise der Studenten auf einer Universität ganz im Allgemeinen und fortdauernd zur Rohheit, so liegt der Fehler allemal mehr an dem Rector und seinem Zubehör, als an den bei richtigem Derfahren leicht zu lenkenden Jünglingen. Es kann selbst einem Prosessor ordinarius in seines Herzens Geist und Empfindung vorkommen, als seu es bieweilen heilsamer dem Rector und Syndicus, als einem Studenten den Laufpaß zu ertheilen. Ist

dieß nicht dem großen Sichte widerfahren, als er die flachsten Studentenhandel weniger aufzulofen wußte, als die tiefften Fragen der Wissenschaft?

Den Grund, welcher die Studentenregierung bauptfachlich erschwert, scheinen die Universitäten von größern Staaten angenommen und fich badurch felbst eine Ruthe aufgebunden ju haben. Go wie wohl Konige meinten, es berriche fich am leich= teften und ficherften, wenn fie alle Stande und Rorperschaften vertilgten und nur Millionen gang vereinzelt herumlaufende Unterthanen in fteter Aufficht hielten, fo meinten die akademischen Bes borden, fie mußten alle Studentenverbindungen auflofen, um mit allen Gingelnen leicht fertig gut werden. Alle haben fich geirrt. Es ift, man weiß nicht ob mehr lacherlich oder mehr traurig, wenn Acctor und Genat fich ju der hoben Jagd nach uns tauglichen Studenten anschicken, bald die Fahrte des Ginen, bald des Andern aufnehmen, und dann wieder verlieren, und nach langem Bemuben endlich athemlos vor einem unjagdbaren Gubjecte fteben und in Gefahr fommen, demfelben gegen alle Rcs geln das akademische Leben auszublafen, ober fich wegen ihres Jagdungeschicks auslachen gu laffen! Dem Allen ware vorgebeugt, wenn die akademischen Behörden Genossenschaften der Studenten beförderaten, ihnen gewisse Nechte einräumten und Pflichten auflegten, gewisse häupter anerkennten, aber auch schlechthin für gewisse Unordnungen verantwortlich machten. Wenn jeht ein Vivat gebracht, ein Ausaug angestellt werden soll, u. s. w. so hat der Recator allemal Angst, ob dabei nicht ein Standal entssehen werde; wer verbürgt sich dafür, an wen soll er sich halten? Sobald man dagegen unsehlbar gewisse anerkannte häupter in Anspruch nimmt, werden gewiß feine Unordnungen entstehen, oder die wahren Sunder an den Tag kommen.

Als ich diese Ansichten hier jemanden vortrug, waren sie ihm gang unverständlich; ich hoffe, du wirkt sie begreislicher finden.

Disputationen find in Wien noch häufiger als bei uns, und Niele glauben auch hier, daß man dadurch am besten die Weisheit erforsche und die ntüchtigen abhalte. Wie herrlich stände es um die Wissenschaften, wenn dieser Glaube tein Aberglaube ware, wenn Alle, welche auf diese Weise die hichsten akademischen Würden empfangen, wirklich ihre Meisterschaft dargethan hatten! Allerdings waren

einst die Difputationen von großer Bedeutung, aber Diefe ift gang verloren gegangen, und man treibt jest mit der leeren Form einen thorichten Gogen-Dienft, anftatt an eine Erneuung und geiftreiche Wiedergeburt gu nfen. Richts ift flaglicher anguboren, als wenn ehrenwerthe Manner offentlich pfuschen; und dieß geschieht fast bei jeder Difputa= tion, einmal in Begug auf die Sprache, (benn Cirero wurde oft glauben, man rede in einer ihm unbefannten Bunge) und zweitens in Dinficht auf die Sachen. Denn weil nur wenige fich auf die Bodes. beutelei des schlechten Lateinredens gelegt haben, fo fehlts an sachkundigen Opponenten, und der Theolog radebrecht dann wohl über die Mineralogie und der Naturfundige über die Doamatif. Freilich bebaupten die Philologen, jeder folle Latein fprechen fernen; aber wie Biele von ihnen laffen fich felbft frank melden, wenn es darauf antomint, latein au reden und zu difputiren! Wenn fie nun mit Recht die Gefahr ichenen, irgend eine Bloge ju geben, warum drangen fie Undre, in ihrem Sache ju pfufchen? Die Mennenif der Latinitat geht aber durch das Abkommen lateinischer Difuntationen nicht verloren, fo wenig als die Kenntnif des Griechischen

dadurch verloren gegangen ist, daß es fein Philologe mehr fpricht. Sans andere und weit strengere Prüstungen als bisher mussen eingeführt, aber von Reisnem Dinge und Kenntnisse verlangt werden, die seines Amts nicht sind.

Dft vernachläffigen dagegen die Studierenden, was recht eigentlich ihree Amte ift. Auf den mabre haft lebendigen Universitaten namlich wirft fich ihre Begeifterung auf Geschichte, Philologie, Natur, und es bedarf einer Warnung, daß die fogenannten Brots wiffenschaften feineswegs verächtlich find, oder das mit in Widerspruch fteben. Aber felbft ohne folde Warnung treiben die Forderungen der Welt jeden auf die ihm gebuhrende Bahn. Wenn die Studenten dagegen nur boren, was dereinft auf dem Abgangezeugniß freben foll, wenn fie bochftens eine bequeme öffentliche Vorlefung nebenbei mitnehmen, und jene allgemeine menschliche Bildung als entbehrlich behandeln, fo find ihre Grundansichten viel vertehrter, und fie baben den Philifter fcon im Leibe, ohne es zu wiffen.

## Reun und vierzigfter Brief.

Wien, ben II. October.

Unter aften Stadten, welche ihre Kunftschaße weder selbst erzeugt, noch zusammengeplundert haben, mochte Wien die reichste seyn. Naturlich verzgleiche ich hier nur die größern deutschen Stadte, und denke an Dresden, München, Cassel, Berlin u. s. w. denn daß französische und englische Stadte, daß Lyon und Bourdeaux, Bristol und Liverpool hier keine Bergleichung mit Deutschland aushalten, ist weltbekannt. Aber nicht so weltanerkannt sind die Gründe und Bedingungen dieser für Deutschland so glorreichen Erscheinung, welche indessen heute darzulegen nicht mein Zweck ist.

Aermer, als manche minder bedeutende Sauptftadt, erscheint Berlin; aber unfer Konig thut für Runft und Wiffenschaft das, was ihm gebührt: er ift die Lebensquelle von Allem. Migversteh mich

bierbei nicht: ich bin namlich der Meinung, ein Ronig muffe fich nie der Ginfeitigfeit bingeben, und dem, was feiner Perfonlichfeit nicht anspricht, Sous und Unterftugung entziehn. Er muß vielmehr in diefer Begiebung durchaus universell und wie gefagt, Lebensquelle von Allem fenn; er muß die Uebergeus gung haben, daß Anatomie und Detaphofit, Ge-Schichte und Dichtfunft, Malerei und Mufit, furi, daß jede Beiftebrichtung und llebung in feinen Stagten einen Dlag baben foll, und einen rechten Dlag baben fann. Das ift feines Umte und mehr nicht: aber wie Biele verlangen in ihrer Aurzsichtigfeit und Eitelfeit noch gang etwas Anderes, und gewiß etwas Berfehrtes. Unfer Konig, ruft der Anatom, bat feine idee davon, wie das Gebirn mit dem Rudenmart gusammenbangt; er weiß nicht, fagt der Philosoph, ob er eber das Ich oder das Richtich fegen foll; ihm ifte gleichgultig, mennt der Siftori= fer, ob Troja 1000, oder 1100 Jahre bor Chriftus gerftort ward; er liefet meine Sonnette nicht, flagte ein Dichter; er wendet nicht einmal fo viel Zeit aufe Zeichnen, wie ein Schuler; er fann feine guge von einem Canon unterfcheiden u. f. w. Allgemei= nes Migrergnügen! und doch hat es feinen Zweifel,

daß, wenn jeder von den Klagenden König wurde, die Leichen oder die Sonnette, die Zeichen oder die Singubungen mit auf den Thron stiegen, das lles brige aber wohl vernachlässigt bliebe. Im Chor iherer Borwurfe stimmen Alle überein, und vergessen gang, daß sie selbst von dem Richts verstehn, was ihre Rachbarn wissen und rühmen; aber die Entsschuldigung: ce sen keineswegs ihres Amte; soll alstein beim Könige nicht gelten.

Unfer König, sagte mir einst jemand im B-r Parterre, versteht doch gar nichts von der Musik, und der große achselzuckende alttestamentarische Kenner, oder fürzer der Narr, konnte gleich nachher die Clarinette nicht von dem Oboe unterscheiden! Gott bewahre uns vor künstlerischen und gelehrten Könizgen, wie Ptolemans Auletes, Constantinus Porphyrogenetes, Alphons II von Castilien, Raiser Ruddolph II, Jakob I von England und dergleichen, welche das Pfuschen in dem, was ihnen nicht zufam, der würdigen Ausübung ihres größten Verust vorzogen.

Denen, welche verlangen, daß ein König alles menfchliche Wiffen wiffe, und jede menfchliche Thutigfeit felbft übe, fieht eine andere fehr verschiedene Claffe von Menfchen gegenüber. Ihnen ift ein Ronig nur der Schlufftein des Bewolbes, der lette Saltungering in der langen gefellschaftlichen Rette, eine Sache, die man im Berhaltniß zu andern Sas den, oder ein Begriff, den man um anderer Begriffe willen, nicht gang entbehren tann. In dem Mage jedoch, behaupten fie, ale er unbedeutender, als feine Perfonlichkeit gleichgultiger und folgearmer werde, in demfelben Mage fteige die Trefflichfeit der gesettigen Ginrichtungen, und wenn erft ein ausgestopfter Strohmann den Thron einnehmen fonne und der Staat dennoch feinen Bang gebe, fen die Quadratur des gefelligen Cirfels erfunden. England habe fich diefer Bollfommenheit febr genabert, indem ee dort, wie die Erfahrung zeige, fast gleich. gultig erschiene, ob der Konig bei Berftande, oder ob er wahnsinnig fen. In diefen Aufichten berricht eine schädliche Berwirrung. Bu laugnen ift namlich feineswege, daß da, wo es gang an Berfaffungeformen mangelt, und Alled von der Perfontichfeit des Einzelnen abhangt, die Tyrannei nur durch die treffliche Verfonlichfeit des Berrichers abgehalten wird. Kur das Dafenn, für die ununterbrochene Dauer diefer Trefflichkeit fehlt es nun gang

Burgfchaft; darum trachten wir mit Recht nach Berfaffungen, nach gefestlichen Formen. Aber eben fo verichrt ale Popens Spruchlein : daß alle Formen gleichgultig waren, ift die Behauptung, bag alle Perfonlichfeit jemals gleichgultig fenn fonne, oder gleichgultig werden folle. Ronnte irgend ein Berfaffungegebaufe wirklich fo bolgern fenn, daß alle lebendigen Menschen fich dadurch in Solg verwandelten, und das gange Leben eines Staats fich in die Mapperei einer Maschine auflofte, fo ware diese überweise Verfassung mehr als wahnsinnig. Englische Staatsmanner, wie Bladftone und Burte, wurden die Sande über den Ropf Busammenschlagen, wenn fie jene Lehre vernahmen, die den Ronig von Großbritannien unter großen Softichfeitebezeugungen in einen Popang verwandelt. Und warum ihn allein, warum nicht auch wo moglich bas Oberhaus und Unterhaus? Bare es nicht am beften, wenn Alle verfaffungemäßig Rarren und Schurfen fenn fonnten, und Alles dennoch vortrefflich ginge?

Der König ift ein lebendiger Mensch, und uns fer Verhaltnis zu ihm foll lebendig und menschlich fenn. Aber da fommt die ungemein besonnene Kriz til und fragt: wie kannst du ihn und sein haus

lieben ? Gind fie die fconften, Die flugften, Die wißigften, die gelehrteften im Lande? Bir wollen fie verbrauchen, wie fie da find, aber von Liebe und perfonlicher Anhanglichfeit gu fprechen, ift fade Schmeichelei, oder blinder Aberglaube. Gind denn, frage ich diefen Sachverftandigen, der bon perfonlis den Berhaltniffen nichts verftebt, find denn deine Rinder die schönften und flügsten? dein Bater der gelehrteste, deine Frau die wikigste im Lande? Billft du fie auch nur gebrauchen und verbrauchen, weil und wie fie da find, ohne Liebe und perfonliche Anhanglichfeit? Die Burget, die Blume, Die Arone des Daseyns ware demjenigen vertrodnet und ausgetilgt, der mit ffeptifchen Berftandefunftfrudchen fich in diefe weife Bleichgultigfeit bineinraifon= nirte, und nun fein Bifchen funftlich hervorgetriebene Liebe nach der Goldwage austheilte. Die les bendige, perfonliche Liebe jum Ronig und feinem Saufe, die aus dem Bergen des Bolfes berausbricht, ift der urfprunglichfte, liebenswurdigfte Theil der Berfaffung, und was einige Aberglauben nennen, ift ein Glaube, der grofere Bunder thut, ale alle Begriffeweisheit über Staaterecht und Nationalverhaltniffe, womit die Gebildeten fich oft bas Maut

fcmieren, ohne daß es im Sopfe viel heller und im Bergen marmer murde.

Co wie ich verwachfen bin mit meinem Baterlande, fo bin ich es auch mit meinem Ronige, und das: es lebe der Ronig, was an der Spife aller gefelligen Buniche ausgesprochen wird, ift nicht eine leere Soffichleitsformel, fondern geht aus der tiefften Ueberzeugung berbor, daß alle irdifchen Buniche und Swede in Nichts gerfallen, daß der allgemeine Tod einbricht, wenn das haupt des Gangen fehlt oder leidet. Als die Frangofen fich bon allen perfonlichen Berhaltniffen gu ihrem Ronige los feten, ibn auf ihrer Verftandeswage gu leicht befunden und in fachlichen todten Formen ihr alleiniges Beil fuchten, da hatte fie der Satan geblendet, und Bott hat fie dafur geftraft, daß fie fich blenden lie-Ben. Daffelbe gilt von der Obrigfeit überhaupt. So meinten gur Beit des deutschen Bauernfrieges Thomas Munger und feines Gleichen, man fonne die Obrigfeit nicht ehren, fobald fie nicht durchaus vollfommen fen, fondern fehle; worauf aber Land= graf Philipp von Seffen vor der Schlacht bei Frantenhaufen fagte: "die Obrigfeit bedarf dann der meiften Ehre, wenn fie geschnicht wird, vielleicht auch gefehlt hat. Dehhalb follen die Unterthanen folche Schmach der Obrigseit tragen heisen, und sie wieder zu Shren bringen, daß man in Frieden und Einigseit bei einander bleiben und leben möge. Wenn die Obrigseit nie fehlte, stände ihre Shre nie in Gefahr; dieweil sie aber menschlich fehlt und in Gefahr steht, will Sott sie schiegen, und hat eben das Gebot gemacht, sie zu ehren."

Wie unläugbar grundfalfch die jeto gerügte Unficht fen, geht noch flarer hervor, fobald wir die Berfehrtheit ins Ange faffen, welche fich aus denfelben Grundfagen in der Betrachtungeweife der Ronige entwideln muß. Wenn fie lange an der Spife von Millionen ftanden und die Reigungen, Bunfche, Beftrebungen fo Ungabliger an fich vorübergeben faben; fo entfteht bei ibnen eine falte Ginficht in das Gitele und Meugerliche der irdifchen Dinge, eine Welt und Menschenverachtung, wobei fie jeden ohne Ausnahme ju leicht befinden. Ihnen wird weit eher und naturlicher die Forderung, ihre Unterthanen gu lieben, eine aberglaubige und unmog= liche Forderung; anftatt der verfonlichen Begiebungen treten sachliche hervor, welche jede Tyrannei nicht bloß entichuldigen, fondern fogar rechtfertigen.

Die Menfchen find den Eprannen aledann nur Steine, mit welchen fie ihre großen blutigen Spiele aufführen; fie verbrauchen nach den Grundfagen der Geburts = und Sterbeliften jahrlich fo und fo viet taufend Seelen. - Die Lehren vom Rechte der Unter= thanen, von Pflichten der Berricher, von lebendigen Bechfelverhaltniffen durch eine achte Verfaffung, baben bei jener Grundanficht gar feinen Ginn; wogegen der Bunfch des mechanischen willenlosen Gebors fams ale ber Gipfel ausgebildeter Regierungefunft wo nicht laut ausgesprochen, doch im Stillen als Biel vorgeftedt wird. Da nun, wo fich diefe Unfichten der herrscher und jene der Unterthanen begegnen, da hat das Einverleiben, Taufchen, Bera wechseln feine gute Beit, und damit die Politif ihr grofartiges Unfebn doch nicht gang verliere, wird . fie mit etwas Arithmetit ausgefüßt oder eingefauert.

## Funfzigfter Brief.

Wien, den 12. October.

Warft du meiner Abschweifungen nicht gewohnt, ja waren fie nicht ausdrückliche Bedingung, unter welcher ich nur schreiben und du lesen willst, so wurde ich meinen letten Brief weggeworfen haben, da er von den Wiener Runstfammlungen handeln sollte, und doch fein Wort von ihnen fagte.

Die vorzugsweise sogenannte Aunsthammer entshalt, wie gewöhnlich, jum großen Theil nur Kunssteleien und Euriositäten, und selbst die gerühmte Debe von Unterberger gehört wohl zu dem Einen oder dem Andern. Benvenuto Cellinis Salz- und Pfesserss ware mir lieber, oder selbst das Arbeitstaften der Welferin; wenigstens sind beide in ihrer Art vollsommen. Du sindest diese in den sehr anziehenden Sammlungen, welche von Auras hicher gekommen sind. Geschichtlich wurden besonders

Ruftungen von einer febr großen Angahl berühmter Manner deine Aufmertfamteit in Anfpruch nehmen: ich nenne dir: Rarl V, Ferdinand I, Philipp II, Alba, Schertlin, Mansfeld, Moris von Raffau, Philipp von Seffen, Ulrich von Birtenberg, Seinrich von Braunschweig, Johann Friedrich und Morig von Sachsen, Blieder des haufce Fregofo, Farnefe , Gongaga , Medicie, Efte u. f. w. Gin Ge= mifch von Bewunderung, Theilnahme, Furcht, und Abfcheu ergreift das Gemuth bei dem Unblid der falten Gehaufe der bier im engen Raum vereinigten Manner. Die mußten fie bei einer Wiedergeburt erstaunen, fich beifammen gu finden; aber das Feuer der hobern Welt wurde fle gereinigt und verklart haben, und in das Gifen eines eifernen Beitalters fonnten fich die Auferstandenen nicht wieder fleiden.

In hinsicht von Bildfaulen und größern Kunstwerten ist das Antikemkabinet nicht reich; desto erfreulicher aber erscheimt es, daß man in den neusten Zeiten wenigstens diejjenigen Zweige vervollkommnet hat, für welche noch Antaufe möglich sind. Co verdient das erst von kurzem aus Aegypten herges brachte Denkmahl eine nahere Beschreibung und

Beidnung. Es hat die Geftalt eines nach innen ausachobiten giemlich flachen riefengroßen Sargdedele. 20m obern Ende ift ein Ropf ausgehauen gang im agoptischen Stile, den mittlern und untern Theil bededen dagegen oft wiederkehrende hieroglophen. Biel bedeutender als dieß einzelne agyptische mun= derliche Werk, ift die außerst gablreiche und schone Sammlung griechifder Bafen , welche ebemals Graf Sambert befaß; die vortreffliche Sammlung von alten gefchnittenen Steinen, und manche Runftwerfe abnlicher Art aus dem fechzehnten Jahrhundert. Riemals war jedoch das Beftreben, jedem Gegenftand die Schönheit gugugefellen, fo allgemein als in Griechenland, und nie bat man fo viel erreicht, bis auf Lampen, Griffe, Loffelftiele, und Gewichte bin= ab. Bisweilen regt fich auch bei uns etwas Mehnlis des, aber nicht immer gludlich; wenigstens fcheint mire feine Veredlung, fondern eine Verfünftlung der alten biedern Radelfiffen, wenn man jest einem alten Judenkopfe die Radeln als Barthaare einsett.

Meine befondere Aufmerkfamkeit richtete ich auf die Mingen des eilften bis vierzehnten Jahrhunsderts, großentheils in der Hoffnung, Bildniffe der bedeutenoften Manner zu finden, aber fein Konig

von England oder Frankreich, kein Pabst oder hobenstausischer Kaiser war vorhanden. Durch die
nicht genug zu rühmende Dienstfertigkeit der Herrn
Ausseher fanden sich aber bei Sicilien drei vortresstiche Goldmünzen mit dem Bildnisse Friedrichs II,
welche abzeichnen zu lassen, mir zuvorfommend erlaubt wurde. Ginge dieser Brief nicht bloß an dich,
fondern wurde er gedruckt, so möckte ich hinzuseigen:
daß der bereitwillige Leser mir gar keinen größern
Dienst erzeigen könne, als wenn er mir ächte Bildnisse nachwiese von Gregor VII, Alexander III. Innocens III, Gregor IX, Innocens IV, Gottsried von
Bouillon, Richard Löwenherz, Ludwig IX und den
hohenstaussischen Kaisern. Vielleicht bliebe diese öffentliche Bitte nicht ganz fruchtlos.

Diefelbe Dienstfertigfeit und höftichkeit, wie auf dem Antikenkabinet, fand ich auf der Bibliothek, deren schönes Aeußere wohl nur durch das der Dresdner übertroffen wird. Die alten handschriften und Drucke, die peutingersche Rarte, das Brevier der heiligen hildegard, der in Erz gegrabene altromische Senatsschluß u. f. w. ziehen jeden Freund der Literatur an; weit sehnsuchtiger blikte ich indeffen nach alten unbenuften handschriften über die

beutsche Geschichte, welche ich jest nicht einmal naher betrachten wollte, um mir nicht nussos das
herz schwer zu machen. Das zum Antauf neuer
Bucher jährlich ausgesetzte Geld kann weder hier,
noch in Benedig, noch in Prag hinreichen, und es
ist zu hoffen, daß die österreichische Regierung jene
Summe bald erhöhen und zum Nachkauf des Fehlenden ein Bedeutendes außerordentlich anweisen
werde. Den letzten Bunsch hegen wir, wie du
weißt, um so lebhafter für Brestau, da auch hier
einzelne Fächer hinter den andern sehr zurücksehn,
und aus ihrer vorzüglichen Begünstigung beim Antauf von Büchern wiederum die Halbheit der andern
Abtheilungen folgen müßte.

Das faiserliche Zeughaus laß ja nicht unbeschn. Es ist unmöglich, Klinten, Pistolen, Sabel und anderes Mordgewehr zweckmäßiger, geschmackvoller und mannichsaltiger anzuordnen. Du wirst lächeln, wenn ich die Saulen, die Wappen, die Deckenstücken. s. w. lobe, welche daraus gebildet wurden, und doch spreche ich im vollen Ernste. Gottfried von Bouillons rother mit Federn geschmückter Sammt, hut wurde mir noch anziehender gewesen senn, wenn

ein Sachfundiger die Zweifel über feine Mechtheit widerlegt hatte.

Das ift, fagte der herumführende Bachtmeifter, der Roller des bei Lugen erschoffenen großen Ros nigs von Schweden, Guftav Adolph. Der einfache Ginn diefes alten fatholifden Rriegemanns batte ibm zu einem unbefangenen Urtheil verholfen, mabrend das fritische Beftreben manchen Siftorifer mißleitet und zu einer Urt der Abwurdigung geschichts licher Personen führt, welche vor menschlichen Gerichtebofen unpaffend erscheint. Daß er der gottli= den Barmbergigfeit und Onade gu feiner Geligfeit bedurfe, und durch fein Berdienft darauf tein voll= genügendes, ju ertrogendes Unrecht babe, das wußte Guftav Adolph ale achter Protestant. Bon Gunden erlofen und felig fprechen tann feine irdifche Bewalt; gegen diefe eitle Allgenugfamteit menfclicher Berichtshofe richtete fich feine Thatigfeit. Im Dimmel berricht Giner, auf Erden aber bewahre und diefer Eine vor einem allmachtigen Raifer und einem allmachtigen Dabfte. Guftav Adolphe Rampf war nicht geringer ale der des Jahres 1814, und wenn fich damals auch unreine und fchlechte Erieb. federn und Zwede einmischten, wer wagt dies von unserer Zeit zu läugnen? In welcher Nangordnung die Helden aller Zeiten vor Gott stehen, tann nies mand entschieden; aber an der menschlichen Betrachstungsweise sollen wir nicht so lange drehn und deusteln, bis in dem vodenlosen allgemeinen Wirrwarr Alexander und Agathostes, Gregor VII und Alexander VI, Karl V und Philipp II, Gustav Adolph und Heinrich VIII, Oranien und Alba, als gleichsartig, oder doch nur wenig unterscheidbar erscheinen; bis das Gute als eigentlich bose, und das Bose als eigentlich gut dargestellt, gleichgesetz, und beides abergläubig verehrt oder ungläubig verworsen wird. Solch Versahren vernichtet alle Geschichte.

Obgleich die kaiserliche Gemätdesammlung durch die Franzosen sehr geptündert worden ist, zeigt sie drch noch immer große Schäße von Raphael, Lednardo, Correggio, Guido Reni, Andrea del Sarto, Murillo, Titian, Paul Boronese u. s. w. Höchst sehenswerth sind aber außerdem die Sammlungen der Fürsten Esterhazy und Lichtenstein. Die Bilder von Leonardo da Vinci in der ersten, die von Correggio, Titian und Guido Reni in der lesten verdienen den böchsten Preis. — Ich will jedoch vorsählich weder viel nennen noch beschreiben, weil

ach weiß, wie gern man Gemaldebeschreibungen in Reisebeschreibungen überschlägt; aber das unendlich schone Bild Wallensteins von van Dot, in der lichetensteinischen Sammlung, verdient schon seines geschichtlichen Interesses halber eine Ausnahme. Dies sem Angesichte wird niemand das Zeugniß versagen, er habe ein von der Natur gegebenes Anrecht zum herrschen.

Conderbar wirft es, wenn man nach langer Betrachtung der idealischen Meifterwerfe der Italianer gur niederlandischen Schule übergeht. Die rob und ungefchlacht ftellen fich felbft die Rubens bar, wogegen die fomifche Seite der Malerei bier eine eigene Welt bildet, von der man in Italien faum eine Abndung gehabt ju haben icheint. Ich weiß wohl, welche Ginwendungen befonders gegen das Riedrigfomische gemacht worden find, aber es giebt auch Begenftande, welche bei aller idealischen Dals tung an fich felbft unfunftlerifch und nur durch die darauf verwandte Runft bedeutend geworden find. Abgeseben von diefer Runft und dem Umfrande, daß wir und an diefe Darftellungen icon gewöhnten, was wurde ein Grieche dagu fagen, wenn man Rreugi= gungen malt, Grablegungen, Befdneidungen, Ses

H.

rodias mit dem Kopf des Täufers, ferner das Steinigen und Schinden der Märtyrer, und ähnliche Segenstände. Antworte man nicht, der Grieche hat hierüber als Heide kein Urtheil; auch ein guter Ehrist darf zweiseln, ob der große Reichthum christicher Mythologie hier glücklich und richtig benutzt sey; wogegen kein kunftgebildeter Heide den Mittelpunkt und Triumph christlicher Darstellungen, die heiligen Familien, verwersen könnte oder verwersen würde.

Jene Kunstsammlungen der Fürsten Lichtenstein, Esterhazy und so mancher österreichischen Großen stellen sich der platt demokratischen Ansicht entgegen, welche verlangt, daß alle Besisthümer der Erde in gleiche Theile getheilt und überwiegend reiche Familien nicht geduldet werden sollen. Eine solche unbedingte Mittelmäßigkeit des Vermögens wurde eine allgemeine Mittelmäßigkeit der Bestrebungen und Zwecke herbeisühren, und die Menschheit sich alsdann schwerlich über Rindviehzucht und Schafzucht, über Wollenweben und Ledergerben erheben. Allerdings sind ganze Staaten und Völker in einer solchen Mitztelmäßigkeit der Bestrebungen verharrt, aber sie fühzren auch deßhalb den welthistorischen Reigen keineszen auch deßhalb den welthistorischen Reigen feineszen

wegs an, und wenn gleich die gewaltige Einseitige feit eines Staats den schönen Reichthum eines andern auf eine Zeitlang in Schatten stellen kann, so wird doch durch den Ablauf der Zeit die wahre Besteutung gewiß anerkannt und hergestellt. Rom konnte Griechenland unterjochen, wer stellt es aber um deswillen in jeder Beziehung höher? England prangt in größter Macht, während Venedig und die vereinigten Riederlande begraben wurden; deminigeachtet muß die Vielseitigkeit und individuelle Merkswürdigkeit dieser Staaten, aus ganz andern Gründen und Erscheinungen, als aus diesem einzelnen Ereigniß beurtheilt werden.

## Ein und funfzigfter Brief.

Wien, ben 13. October.

Faft jeden Abend befuchte ich, meiner Bortiebe gemaß, das Schaufpiel, aber demungeachtet fühle ich mich außer Stande, ein grundliches Urtheil darauber zu fallen; du 3. B. die von allen Parteien am

mutesten gepriesene Madam Schröder, während der ganzen Zeit meines hiesigen Aufenthalts, auch nicht ein einziges Mal spielte. Laß dir also an wenigen einzelnen Bemerkungen genügen. Keines der hiesigen fünf Schauspielhäuser steht frei, teines zeigt ein schönes oder erhabenes Aeußere. Am kleinsten und unbedeutenosten ist das Josephstädter, wo ich am ersten Lage nach meiner Anfunft das Reusonntagskind aufführen sah. Der an sich schlechte ernstybate Theil dieses Wiener Erzeugnisses ward auch schlecht genug gegeben; wogegen Hr. Seligmann als herr von heinzenseld und hr. Kaimund als hausmeister unläugbar den ausgesprochenen Beifall der Zuschauer verdienten.

Das Theater an der Wien, am Karnthnerthore und das Burgthcater stehn unter einer allgemeinen Leitung, und kommen sich wechselseitig zu Hulfe, obgleich dieß nur unter gewissen Beschränkungen geschieht, und die kaiserlichen Hofschauspieler mit den Uebrigen nicht unbedingt Platze und Kammerchen verwechseln wollen. Wenn man aber diese drei Theater als ein Ganzes betrachtet, wenn man annimmt, daß alle kunstlerischen Talente sich unterstügen und zu einem Zwecke unweigerlich verwandt

werden können, so ist es außer Zweisel, das auf keinem einzelnen deutschen Theater so etwas Vollensdets geleistet werden kann, als in Wien. Schausspiel, Musik, Lanz, Erleuchtung, Dekorationen verdienen unter diesem gemeinfamen Gesichtspunkte gleiches Lob, und nur jene Trennung und Lähmung der Kräfte veranlaßt vielleicht ein Zurückleiben hinster dem erreichbaren Ideale.

Wenn die leitende Behörde, wie mir der wurdige Hr. Direktor Schrevvogel versicherte, dahin zu wirken sucht, daß der große Reichthum an Talenten rücksichtelos zur Erreichung der vollendetsten kunftlerischen Darstellungen benucht werde, so ist sie gewiß auf dem löblichsten Wege, und jeder Schauspiester und Sanger, dem die Runft am herzen liegt, muß dazu gern die Hand bieten.

Jene drei genannten Schauspielhauser weichen in ihrer innern Einrichtung bedeutend von einander ab. Das am Karnthnerthore zählt fünf Reihen Logen und ist im Berhaltnisse zur Breite sehr hoch. Beim Mangel einer größern Mittelloge, erscheint jedoch die gleichmäßige Theilung etwas einformig, und die Trennung der einzelnen Logen unter sich erinenert an die italianische Sinrichtung. Das Parterre

dagegen ist so eingerichtet und abgetheilt, wie hieber im Berliner Schauspielhause. Alterthumlicher und prächtiger zeigt sich das Burgtheater, aber die schmale Bühne steht in keinem guten Verhältnisse zu der gewaltigen Länge des Gebäudes, und an den großartigen Eindruck des Berliner Opernhauses ist nicht zu denken. Um heitersten stellt sich das Schausspielhaus an der Wien dar, auch ist die Scene breister als bei den Uebrigen, und das Parterre erhebt sich allmählig ohne weitere Abtheilungen. Nur einige Logen sind gesperrt, und für den Hof ist nicht eine größere der Scene gegenüber angebracht, sond dern eine auf der rechten Seite zunächst an der Borbühne.

Jego follte ich nun wohl einige perfonliche Beurtheilungen folgen laffen; mir behagts aber für dießmal mehr das Wiener als das norddeutsche Berfahren zu beobachten. Zwischen beiden findet ein so bedeutender Unterschied Statt, daß es unmöglich ift, ihn nicht sogleich zu bemerken.

Das norddeutsche Publikum 3. B. in Berlin und Breslau, steht in der Regel du den Schauspieslern und Sangern in einem fritischen, das Bies ner dagegen in einem bewundernden Berhalts

nif. Beides jum Menferften getrieben, erfcheint als Berfchrtheit; aber ich frage: befindet fich die Runft und der Bufchauer beffer, wenn bei der Unmöglich= feit vollfommenen Gleichgewichts das eine oder das andre vorwaltet, und da erflare ich mich fur die Biener Beife. Buvorderft folgt daraus, daß die funf Schausvielhäuser bier immer voll find, mab. rend in Berlin und Breslau in dem Berhaltniß gur Bevolkerung ungleich weniger Menfchen das Chaufpiel befuchen. Dadurch erhalt man dort weit mehr Geldmittel als bier, oder fann durch wohlfeilere Preife den Gintritt erleichtern, und ich meine, der Schausvieler und Sanger wird durch ein aufmertfames freundlichgefinntes außerft gablreiches Publitum beffer erzogen und angespornt, fein Möglichstes zu thun, ale wenn das haus leer und am andern Tage eine graue Rritif in der grauen Zeitung abgedruckt ift. Sobald man nur nicht polizeilich auf eine recht vertebrte Beife alle Beiden des Beifalls und Dif. fallens beschränft, fo wird die unmittelbar bei den Darftellungen ausgeübte Rritif fets lebendiger wir. fen, ale die Gedruckte, welche für den Gelobten immer nur fdwach nachtonende Stimme eines Gingel. nen ift, und den Getadelten in Born oder Gleich.

gultigkeit verfest. Gie bleibt alfo fast immer unfruchtbar fur die in Anfpruch Genommenen, wirft aber auch auszehrend für den Rritifer felbft, und es ift fast unauebleiblich, daß junge Manner, welche nicht blog bie und da im Gefühl ihrer Rraft ein= gelne Schwarmer ausschicken, sondern im Rritifirenund Recensiren, im Journale Lefen und Journale Schreiben fich recht eigentlich anfiedeln, ibr erzeugendes Feuer verlieren, und fich in bloß verneinende Raturen verwandeln. Die Rraft, welche, richtig und bebarrlich verwendet, ein daurendes Runftwerk hervorgebracht hatte, ift in unerquidliche vergang= liche Schnitzel verschnitzet worden, und je fpater ihnen "bei ihrem fritischen Bestreben um Ropf und Bufen bang wird," defto ichwerer find fie gu er= retten. Aber Leffing, bore ich einwenden? - Bift du Leffing, erwiedere ich, fo gebe bin und thue defigleichen: aber hat nicht felbst Leffing einen grofien Theil feiner herrlichen Rrafte auf Gegenstande verwandt, die es-nicht verdienten?

Die Zuschauer befinden sich bei einer bewunderns den Stimmung gewiß beffer, als bei einer fritischen, und die Theilnahme, die Beweglichkeit, die Freude tritt dort viel lebhafter hervor. Solche Jagd nach Schönheiten soll aber, so sagt man, nicht Stattfinden, sie ist ein außerliches untunstlerisches Besstreben, und führt zu einer ganz gemeinen Genügssamteit. Allerdings soll man sich vor diesem Abswege hiten; aber die Jagd nach Fehlern ist noch
ungemuthlicher und führt gewiß nicht in den Garsten der Dichtkunst, sondern recht eigentlich aufe Trockne.

Neberhaupt nicht geneigt, aus jeder Borffellung ein fritisches Urtheil nach Saufe gu tragen, fondern: an Ort und Stelle ju genießen, fand ich mich febr. leicht in die Stimmung des Wiener Publifums und. nabm 3. B. fogleich an dem lauten Beifall Untheil, welchen man für das Spielen der Duverture gu Jos. feph bon Aegypten gu erfennen gab. In der That, spar das Diano und Crefcendo meifterhaft, und es: ift unrecht, daß die Buschauer fich im Bezug auf das: Orchefter faft überall gleichgultig verhalten. Die unvergleichliche Milder fanden wir leider nicht bier; fie fingt, flagten-die Biener, da am wenige ften, wo fie angestellt ift; vielleicht boren wir fiefünftig ofter in Gastrollen. Doch ift auch die-Stimme der Madam Geidler, gebornen Brangfi, febr ausgezeichnet; Wilds Tenor aber, der wohllaus

tendste, reinste, menschlich ergreisendste, den ich je gehört habe. Die Romanze z. B. im Joseph: einst zog ich an meiner Bruder Seite, und der Trouba-tour in Johann von Paris wurden hinreißend schön gefungen.

In der deutschen Sausfrau lernte ich Madam Beigenthurm auch als eine tuchtige Schaufpielerin fennen, in den falfchen Bertraulichfeiten nach Marivaur entwickelte Madam Lowe als Julie von Grunau eine feine Charafterrolle auf bewundernswerthe Beife, und ward befondere bon herrn Rruger und Herrn Rose als Profurator Rasch und Dornberg febr tuchtig unterftugt. Bas fanns aber belfen, daß ich dir noch mehre Schauspieler und Schauspieterinnen nenne und einige lobende Beimorter binaufuge? ju wenig fur den, der fie nicht fennt, und überfluffig fur den, welcher fie ofter fab. Doch fann ich unmöglich verschweigen, daß mir Demoifelle Adamberger in erhabenen, wie in leicht ge= wandten Rollen nicht bloß als eine talentvolle Schauspielerin erfcbien, fondern in meinen Augen über ihr ganges Wefen eine folche Bartheit, Unmuth und Liebenswürdigkeit verbreitet war, daß ich bei langerm Aufenthalte, ungeachtet bes ganglis

dennoch Gefahr liefe, verzaubert zu werden. — Benn hier ein Krititer aufruft: bei folchen versonslichen Schwächen bildet der liebe Mann sich ein, sachliche Urtheile abgeben zu können, so antworte ihm: nur eine Sache könne Dem. Adamberger als Sache betrachten, und über sie ein sachliches Urtheil abgeben. Glaubhafte Personen dagegen bezeugten zu meiner Freude, daß jene Vorzüge nicht bloß ein Schein waren, welcher erst auf der Bühne entstehe, sondern daß sie aus dem ganzen würdigen Leben hervorgingen.

Um es aber an sachlichen Urtheilen nicht gang fehlen zu lassen, füge ich noch hinzu: erstens, daß der große Pudel im Walde bei Bondy, nach allen Regeln von Engels Mimit gebrummt, gebellt und gewedelt hat; zweitens, daß die Aufschrift: Retourbillet für daß Parterre noble, schlechtes Deutsch ist, und unbeschadet besserer Uebersetzungen, vorläusig, Wiederkehrzettel für die Edlen auf Erden, heißen könnte.

Die Cenfur für jene drei haupttheater ift fireng, ja pedantisch, und deßhalb waren 3. B. aus Schalls Theatersucht mehre der besten Einfalle weggeblieben;

dennoch bat das Publifum fich viele Dale daranbon herzen ergott. Gin Wiener ernfthafterer Art. fragte mich: ob herr und Madam Schut das Studnicht übel nehmen wurden? Ich entgegnete, daß Schauspieler, welche Jeden vom Bettelmann bis gum Raifer durchziehen, die Jedem gumuthen, er folle Scherz verftebn, die Alles auf die Bubne bringen, für fich gewiß feine Ausnahme verlangen wurden. Gofrates und Aristophanes, fügte ich bingu, haben fich defhalb nicht entzweit, fondern trinfenin Platons Safimahl recht freundschaftlich jufams men, und ich wette, daß die herrn Schits und Schall in Kolge einer vorhergegangnen Ladung, fich daffelbe gefallen ließen. Die Beschichte schweigt, wie fid Ranthippe in diefer Sache benommen babe, da fie immer ju Saufe bleiben mußte, und faum für ein Pertinengftuck ihres Mannes galt; das neue Runftlerpaar tritt dagegen gleich gewichtig auf, und wenn auch Br. Schall und Dr. Schut fur fich bescheiden die bekannte Wahrheit anführten, daß jede Bergleichung, also auch die mit dem Ariftophanes und Socrates hinke, fo wird doch Madam Schits gewiß nicht abschlagen durfen, als Diotime jenem Gastmable beiguwobnen.

Das Leopoldstädter Theater wird von Bielen gang verachtet, und verworfen; aber ich trete ihnen nicht bei, fondern auf die Geite des Bolfs. Rein Schausviel in der Belt bat so viel Anspruche, ein Mationaltheater gu beißen, feins ift fo gang aus dem Rolfe und aus der Gegenwart entsprungen, feins greift fo von allen Geiten in die Unfichten und Lebensweise der Defterreicher und der Wiener Burger ein. Diefe feben fich felbft fpielen, und die Cenfur ift bier außerft liberal, fo daß von den Staatsbeamten und Banknoten bis zu den Fiakers und Garfuchen binab Alles in den mannigfachften Wendungen vorgeführt wird. Cang uneingedent des Grundfates, daß der Menfch eine ernfihafte Beftie fen, oder fenn folle, babe ich bier unermeglich über Dinge gelacht, wobei ein ftrenger Aefthetis fer fein Geficht in taufend Falten legen murde, und Sr. Ignat Schuster ale Parapluiemacher, oder les bendig todter hausherr, war mir lieber als eine gange Rudel von Selden und erften Liebhabern. In feiner Art gehort Ignut gewiß ju den erften Schatts fpielern auf Erden.

Im Fall einer folichen Darftellung, und in Wien, fagen mande Mrititer, mag man biefe Stude

dulden, aber an und für fich taugen fie gar nichts. Ich entgegne: dief an und fur fich ift mir unverständlich. Goll aller ortliche und zeitliche Wit, der so fraftig wirkt, ja Bligen gleich im Luftspiel einschlägt, foll der verbannt, und ein Wiß für alle Bolfer und Beiten erfunden und allein geduldet werden? Dann moge man nur ja den Aristophanes nicht mehr an die Spite der Komifer ftellen, fo wie diefer, abgesehn von andern Seiten, in Anfebung der Plumpheiten und Boten weit weniger gerechtfertigt werden fann, ale die beitern, unbefangenen Spafereien aus Wien. Allerdinge wurde das Leopoldstädtische Schauspiel noch vortrefflicher werden, wenn ein großes Talent gang unbefummert um das an und fur fich Stude gur dafigen Aufführung fdriebe; aber felbft wie fie jest find, fteben fie in ihrer Art bober, als Manches, was febr vornehm thut. Ueberhaupt geht die gange feindliche Unficht größtentheils aus einer falfchen Bornehmbeit hervor: das Bolt, behauptet man, foll an dem Gefallen finden, was den graduirten Gelehrten, oder den Comteffen und Baroneffen gefallt, das Bolf taugt nichte, weil es daran nicht Befallen findet; die Direktionen taugen nichte, wenn

fie auf das nichtewurdige Bolt Rudficht nehmen. -Ich dagegen behauvte : das Bolt fann und foll feine Saut nicht mandeln, es foll ihm fo gut ale den Bornehmen überall fein Recht und fein Bergnugen bleiben, und das Schidfal jenes Parapluiemachers, dem ein falberner Schnit im Leibe durch die aus fallig gegeffenen Gistnodel einfriert bis jum nachften Chauwetter, dies Schickfal bat mich mehr gerubrt und ergriffen , ale manche Schicffalstragodic. Unftatt den Selden mit feinem Bubehor verdienter Maagen den veinlichen Gerichten gu überweifen, wird in diefen Crauerspielen nicht felten nach dent arithmetifden mehr als eisfalten Schema eines Deren - Einmaleins, durch funf Atte bindurch eine angeblich funftlerifche Folterei angestellt und mit der Regelmäßigfeit einer Spinnmaschine den, ihrer Wills führlichkeiten halber abgefesten, Pargen vorgearbeis tet. Go wenig der Anatom dadurch einen lebendi= gen Menfchen ju Stande bringt, daß er trocene Anochen neben einander legt, oder mit Zwirnefaden an einander bindet, fo wenig wird auf diefem Bege ein achtes Runftwert entfrehn. Diese erwach: fen wie die lebendigen Menfchen, und ein lebendiger Menfch ift nie Erzeugniß der Avithmetit oder Mechanit.

Gern hatte ich in Wien große Kirchenmusiken oder bedeutende Concerte gehört, aber diese Genusse werden nur im Winter dargeboten. Eine Singakademie nach der Berliner Weise fehlt, und ohne eine solche mochte sich das Verständniß der großen geistlichen Nusiken schwer eröffnen lassen. Das Ohr muß darauf vorbereitet und dafür eingeübt werden, und erst durch eine größere Anzahl so erzogener Liebhaber, ist die allgemeine Veredlung des Gestamads möglich.

Von einer geschickten Rlavierspielerin horte ich erstaunt, Hand und Mozart waren nicht mehr Mode. Sie nannte mir einige Tonseser als jetzige Tonangeber, deren Namen ich zu meiner Schande noch nicht kannte. So hat denn die Musik hier wohl dasselbe Schickfal, wie überall. Mit sehr wenigen Ausnahmen kennen ihre Berehrer Nichts, und wollen Nichtskennen, als die Erzeugnisse des Tages, und fast buchstäblich des Tages; denn das Neue hat als solsches für sie allemal Werth, und das Aeltere wird als solches allemal verächtlich bei Seite geschoben, oder dessen Dasen nicht einmal vernommen. Selbst die

fonst so allgemein wirksame Neugier scheint auf dem musikalischen Boden ihre Kraft einzubußen, und Niemanden ist daran gelegen, auch nur geschichtlich zu wissen, wie es früher mit der Kunst beschaffen war. Sanz das Entgegengesetzte geschieht in der Malerci; deren alte große Meister so unwandelbar, so mit Herz und Sinn verehrt werden, daß man sich eher gegen neue Künstler unvillig, als nachsichtig zeigt. Auf jeden Fall führt nun dieß Verfahren zu einer vielseitigen, umfassenden Kenntniß, zu einer richtigern Bürdigung, zu einer wahrhaftern Begeisterung, zu mannichfaltigern Genüssen, mit einem Wort zur ächten vollendeten Kunst.

Einige möchten sich damit entschuldigen, daß die großen mußtalischen Kunstwerke dem Einzelnen schwer zugänglich sind; aber der Zeichner, dem der Batican und das Kapitol auch nicht zugänglich sind, weiß doch mehr von den großen Malern, als die Mußtfreunde von den großen Mustern, und ist die ältere Instrumentalmusit z. B. sür das Clavier, nicht jedem zur Hand, der nur die Hand nach diesen unschähdaren Schäßen ausstrecken will? Durch Sinzelnes, was im Händel dem Neuesten ganz verwandt klingt, z. B. die Variationen aus E dur,

II.

findet fich vielleicht ohne Dube der lebergang au feinen eigenthumlichern, fühnern und großgrtigern Dichtungen; Johann Gebaftian Bach dagegen wird jedem verworren, unverftandlich und bei den Schwies rigfeiten feiner Clavierfachen felbft unfpielbar bleiben, der ibm nicht ein langeres und ernftes Studium widmet. Rein Studium aber lobnt fich fcho= ner; die Berwirrung lofet fich auf in die funftreichfte Ordnung, aus dem Riefenbau feiner Sars monieen blübet ein Blumenfrang vorher unbemertter, wundervoll in einander geschlungener Melodien auf, und ein ganges Leben reicht nicht bin, den un= erschöpflichen Reichthum diefes in feiner Urt durch= aus einzigen Runftlers fich ju eigen zu machen und ibn ju beherrichen. Wenn jemand diefen Reichthum bezweifelt, fo vergleiche er jur Probe nur die letsten Cafte, die Confdluffe feiner Clavierfachen mit der fich bier offenbarenden leidigen Armuth von neuern beliebten Komponiften. - Wer Friedemann Bach nur einmal im Borbeigehn anfieht, wird über deffen Sonderbarfeit und feinen Gigenfinn flagen; wer ibn aber naber fennen lernt, achtet diese große, nicht erfunftelte Gigenthumlichfeit und die unbefdreibliche Bartheit feiner Modulation. Philipp

Emanuel Bache Fantasten gehören zu dem Kühnsten und Bunderbarsten, was für das Clavier geschries ben ist, ja fle sind, mit Ausnahme der chromatischen Fantaste seines Vaters, in ihrer Art das Höchste. Belche Lieblichkeit, welcher Gesangreichthum findet sich dagegen in seinen Nondos, wo die einzelnen Gedanten wie helle Perlen dahinrollen, alle aber dennoch durch einen zurten Faden zu einem Ganzen, zu einer herrlichen Perlenschnur verbunden sind.

Diese gerügte Einseitigkeit der musikalischen Bildung führt auch zu einer leichtsinnigen und oberstächlichen Behandlung der öffentlichen Concerte. Raum hört man alle Jahre einmal ein ächtes grobes musikalisches Kunstwert, wogegen nur zu oft alte herrn dem geduldigen Publikum zum hohen Kunstgenuß Gellerte Fabeln abdeklamiren, und von den Puppen weggelausene Affenschwanzthen gar ernsthaft Schillers Worte des Glaubens hersagen.

## 3wei und funfzigfter Brief.

Wien, ben 14. October.

Seute war ich in einer Gefellschaft, wo fo wichtige Gegenstande berührt wurden, daß man darüber viele dide Bucher fchreiben tonnte. Wenn ich ftatt deffen nur einen Brief ichreibe, fo folgt von felbft, daß ich nicht tief eingebn, fondern nur den Gang des Gefprachs andeuten will. Unter dem Schut Diefer Gelbfterfenntniß meiner oberflachlichen Berichtserftattung, wage ich alfo ju behaupten, daß man bier im Allgemeinen , in Bezug auf die offentlichen Angelegenheiten, ein besonneneres, gemäßigteres Urtheil und Benehmen findet, ale bei une; aber auch auf der andern Geite eine großere Mengft. lichfeit und Befchranttheit. Gins ichicft fich wohl nicht für Alle, und es ift Recht, daß jeder Staat, jedes Bolt, jeder Gingelne feiner Eigenthumlichkeit folge und fie nur vor Auswuchsen zu bewahren fuche.

Ich fonnte die Behauptung eines verftandigen Mannes nicht abläugnen, daß im Preußischen gewaltig viel über die Regierung raisonnirt werde; wohl aber entgegnete ich, daß daraus niegends ein bedeutendes Hebel hervorgegangen fey, berwies auf die Gefchichte der letten Jahre und verficherte, daß demungeach= tet jeder Preuge fehr mohl wiffe, es fen fur ibn und feine Ratur gu Saufe immer am Beften beftellt, und wenn auch alle andern Staaten ibre Landesthore weit aufmachten, wurden felbft die Unaufriedenen fich febr buten auszuwandern, und noch weniger ihren Ronig mit irgend einem andern aus der alten oder neuen Schule vertaufchen wollen. Sie loben, fuhr ich fort, daß bei uns eine großere Preffreiheit berricht, als im Defterreichischen, und das fteht in genauem Busammenhange mit der Res defreiheit. Wenn beides noch mehr als bisher im Preugischen begunftigt wird, muß der Regierung das Regieren täglich mehr erleichtert werden. -Wie wollen Gie, fiel jener ein, diefen fonderbaren Sat beweisen? - Die und da, fubr ich fort, darf bei und allerdings mancherlei Freies gedruckt werden, aber ce fehlt an einem Gefete, welches, wie in England, fich darüber beftimmt und genügend

ausspräche. Jeto bangt alle Billigfeit von der willführlichen Laune oder befchrankten Ueberzeugung bes einzelnen Cenfors ab, und wenn er fich auch nebft feinen Borgefesten milde und vorurtheilefrei zeigt, fo erscheint dieß doch immer nur als eine Bergunftigung, und Riemand fennt fein Recht. Abgefeben aber von diefen Uebeln ift ein Großeres nicht gu umgebn: daß namlich bei folden Berhaltniffen bald diese, bald jene fremde Regierung an dem Gedruckten einen Anftog nimmt, und weil die Gefete fcmeigen, die Ausübung einer Willführ auch einmal fur fiche oder ihre beschrantten und ungerechten Unfichten bera langt. In folde Verlegenheit und Abhangigfeit fann eine Regierung nicht fommen, welche fich, wie Die englische bei Bonapartes Beschwerden, auf une wandelbare Gefege beziehen, und Preffreiheit ein unantastbares Recht des Bolfs nennen fann oder will. Aledann braucht fich auch feine Beborde jemals gewaltsam einzumischen, denn jede gedruckte Anficht findet allmählig wiederum ihre gedruckte Bi= derlegung, und mabrend fo die Gingelnen fich gegenseitig die bofen Stifte austreiben, (sfogar gli humori, sagt Machiaveli) steht sie gang sicher und nimmt die beften Fructe leicht für fich binweg.

Rur durch eine Opposition find die englischen Minis fter erzogen und fo boch gehoben worden; fobald die deutschen ihren eigenen Bortheil einsebn, muffen fie felbft dabin wirfen, daß folche Erager und Forderer ihrer Große entstehen und thatig werden fonnen. - Gie denfen, fagte bier jener Mann, doch neben der Opposition, welche fich in gedruckten Sachen außert, gewiß auch an eine Staateverfaffung. Davon find wir aber bei uns noch weiter entfernt, als bon der Preffreiheit. - Bie fo, entgegnete ich? Dir fcbeint vielmehr Defterreich diefem Glude naber gu ftehn, ale wir, weil uns die geschichtliche Grundlage fast überall gang fehlt, und das noch Beftebende nur ju oft als verfehrt entgegen tritt. Gie brauchen das Aeltere bloß aus dem Schlafe ju weden; bei uns ift dagegen die Rede von einer völlig neuen, unendlich schwerern Ergeugung. - Taufden Gie fich nicht, fiel jener ein: die bericbiedenen Refte von Berfaffungen, welde in der öfterreichischen Monarchie mit mehr oder wenider Recht Unipruch auf Fortdauer machen, find in fich fo widerfprechend, eigenfinnig und unvereinbar, daß es viel leichter erscheint, auf einem reinen Boden etwas Reues ju erbauen, als das buntichedige

Alte auszuflicen. Und wenn dief auch gelange, fo find wir damit einer einigen allgemeinen Reicheverfaffung nicht um einen Schritt naber. - Aber warum, wandte ich ein, fteden Gie benn bieg als alleiniges Biel vor? - Richt ich, erwiederte jener, sondern Gie werden dieß Biel, wenn ich anders eis nige Meußerungen von Preugen nicht migverftanden babe, ausschließend als das Sochfte und Burdigfte gelten laffen. Mir und vielen Defterreichern ift das gegen durch die frangofische Nevolution der Glaube an alle beilfame Wirtfamteit der Formen verloren gegangen, und wir ergeben und nicht der aberglaus bigen hoffnung einer Erlofung von diefer Seite ber. - Gie widerfprechen fich felbft, antwortete ich, indem Gie ja fo eben die Bedeutsamfeit fogar von geringen Ueberbleibfeln alter Kormen einraums ten, und mir wie manchem Preugen ift durch die frangofifche Revolution vielmehr die Ucbergeugung entstanden, daß der Mangel aller Formen leicht in Unbeil bineinfturgt, und falfche Verfaffungeformen nothwendig und unausbleiblich die fcredlichften Bufrande herbeifuhren. Fur meine Person bege ich fonft feineswegs die Meinung, man muffe, wie Medea, (das Vorbild faiferlicher und jacobinischer

Revolutionaire bei ihren Umgestaltungen) die eingelnen Glieder des Staats in einem Reffel fochen, und fieden, damit ein icones Ganges daraus bervorgebe. Gaglianis Borte mochten bier Unwendung finden: mais la grande source des erreurs, celle dans laquelle touts les hommes tombent plus ou moins, celle dont on ne se garantit point, c'est l' habitude de généraliser une idée particuliere. Es liefe fich, fiel jener ein, vielleicht noch richtiger Montesquieu anführen: La grandeur du genie ne consisteroit - elle pas mieux à savoir dans quel cas il faut des differences, au lieu de l'uniformité? Cobald Gie nun dieser Ansicht nicht widersprechen, was tonnen Gie von einem Reiches tage hoffen, wenn man die unter einander fremden, mit den fachlichen Berhaltniffen des Gangen unbefannten Bolfsvertreter von Memel bis Luremburg beruft und in Berlin in eine Stube fperrt, um das allgemeine Wohl ju berathen, und die allgemeinen beilfamen Gefete aufgufinden und ausaufprechen? - Befter Freund, entgegnete ich, von einer folden einzigen Rammer, von einem folden allgemeinen plotlich erschaffenen Reichstage, erwarte ich wenig oder nichts; aber davon ift ja auch feis

neswegs die Rede. Dielmehr hat der Ronig gefagt - Was der Kinig oder der Kaifer gefagt batte, fiel mein Segner ein, mare in Wien genus gender Fingerzeig und bindende Regel; fo ifte aber nicht bei euch. - Gie wollen uns doch damit nicht als Anarchisten und die Defterreicher ale Anechte bezeichnen ? - Reineswegs; ich will nur behaupten, daß mir bei gwei Rammern, mit welchen Un= dere aus der Tafche fpielen, die Sache nicht weis ter gefordert icheint. Die, welche das Unterhaus bilden follte, wird an den ichon getadelten Mangeln leiden, und wie man auf einmal einen wahren Adel im achten staatsrechtlichen Ginne erzeugen konne, wo er fehlt, ift mir unbegreiflich. Gin Madchen tann febr lebhaft fublen, daß ihr die Reufcheit fchle; aber was verloren ift, ift verloren. Und werden fich Eure Adeligen auch darin nach dem brittifchen Borbilde richten wollen, daß von Steuerfreiheit und privatrechtlichen Vorzugen in England nicht die Rede ift? daß die staatsrechtlichen Vorzüge nur dem haupte der Familie guftebn, alle übrigen Glieder aber febr weife mit dem Burgerftande verfcmelgen? - Bas die Adeligen darüber denten oder nicht denten, gab ich gur Antwort, weiß ich

nicht, wohl aber, daß es mir eben fo wenig noths wendig scheint, die englischen Einrichtungen, als die französischen, nachzuaffen. — Aber was bleibt ihnen denn übrig? — Das Deutsche, was höher steht als beide, Stände, Bundesverfassung, Fodes ration. —

In diefem Augenblicke wuchs die Lebhaftigfeit des Gefprache in einem andern Theile der Gefell= fchaft. Die Wirthin winfte und bergu, und ich borte, daß ein Curlander gegen einen Stalianer bebauptete: das Wiederfordern der Runftwerte in Daris, fen eine fchlechte, fleinliche Magregel und nur der Raifer Alexander babe fich bierbei, wie immer, febr großmutbig gezeigt. Der Italianer erwiederte: dem Raifer werde dießmal die Großmuth nicht fdwer, da fur Rugland und das eroberte Pohlen. nichts zu fordern fen. Dieß hielt jener fur eine Beleidigung und bewies mit großer heftigfeit die Borguge Ruflands vor Italien, felbst in Sinficht des Rlimas und der Runftschaße; buchftablich feste er den Rremt über den Batican, den Stein, worauf Peters I Bildfaule ftebt, über die fieben Sugel, und diefe Bildfaule über alle Bildfaulen und Dalereien der letten Jahrbunderte. Geine Rede folof:

er mit den Worten: Gott nur ift groß und Außland. Niemand bezeigte Luft, diesen eingeruften Eurländer, der seine Deutschheit so ganz vergessen hatte, wie manche Elfasser, rein zu waschen, und ich zog mich nach diesem tragisomischen Zwischenspiel mit meinem Gefährten wieder in unsere Fensterecke zuruck.

Auch ein Ungufriedner bub diefer an, der da nicht minder ale ber Berausgeber des rheinischen Merfurs verlangt, daß die Diplomatifer auf ibn Richficht nehmen follen. - Wie tommen Gie, fragte ich, auf diefe Bufammenftellung? - Blog um die außerften Enden der Forderungen gu bezeichnen, und die Unmöglichkeit barguthun, Allen zu genügen. Souft will ich feineswegs hierbei blog gablen und den Marren fo viel wie den Berftandigen gelten laffen. - Beil indeffen, fuhr ich fort, jeder nur den Gleichgefinnten fur verftandig halt, und das Abwiegen und Abwurdigen der Stimmen große Schwies rigfeiten zeigt, fo mochte ich den Staatsleuten rathen, das einfache Bablen doch nicht gang bei Geite gu fegen. - Erflaren Gie fich naber über diefen mechanifden Borfchlag. - Bei dem Burdigen der Stimmen geschiehts wohl, daß Giner behauptet, die

feine überwiege an Weisheit und Seilfamfeit alle übrigen, und diefer Gine ift, wenn fein Underer, doch immer der vorfigende Diplomat. Gine folche mechanifche Borausfegung icheint mir nun noch mechanischer, als das Abzahlen. - Wollen Gie denn, unterbrach mich jener, nach der fo abgeschmadten als unausführbaren demofratischen Beife, Saus bei haus anfragen, und nach den Ergebniffen über das Gefdick Europas entscheiden? - Reineswegs, es follen fur gang Europa nur etwa ein Dugend Stimmen gelten, und ich überlaffe auf mehr ale arifto. fratische Beise dem Gewiffen der vorfigenden Staatemanner felbft gu entscheiden, wofür jede von diefen Stimmen fich ausspricht, und ob ibr Ausspruch gegrundet oder nicht gegrundet fen. - Bollen Gie, fiel mein Gefährte ungeduldig ein, fich nicht deutli= cher erklaren? - Die aus der Perfonlichkeit eines Gingelnen bervorgebende Bufriedenheit oder Ungufriedenheit hat oft mit dem mabren Berbaltniß der Dinge wenig Busammenhang; aber die Bufriedenbeit oder Ungufriedenheit eines gangen Bolfs ift nie eine bloge Conderbarfeit, oder ein leerer Bufall, oder eine allgemeine Berfehrtheit, oder ein grundlofer Brrthum. Bielmehr fpricht fich dadurch in ber Regel

bas Rechte und Naturliche aus, und es ift die bochfte Unmaßung, wenn Staatsflügler dieß bei Geite fegen, und mit ungeschickten Sanden die Ratur, das Wefen und die Gefinnung ganger Bolfer umgestalten wollen. Rur diefe Bolfestimmen will ich gezählt wiffen, und es ift nicht moglich, daß die tieffte Theorie ju einem Ergebniß gelange, welches mit ihnen in mahrem Biderfpruche ftebe. Co tonnte man gur Beit ber napoleonischen Berischaft wohl nicht bezweifeln, ob das Bolt der Deutschen ungufrieden und mit Recht ungufrieden fen. Che man aber jest die Bortrefflichfeit aller politischen Arrangements behauptet, follte der Diplomat in feinem Rammerlein gewiffenhaft jene Stimmenumfrage balten, und ich mochte wohl miffen, mas ibm Die Spanier, Frangofen, Italianer, Pohlen, Das nen, Finnlander, Norweger untworten wurden. Ich nenne nur diefe, und will einmal boflich oder torannisch ausrufen : ins Teufels Ramen, ihr Deuts fchen, ihr follt Alle gufrieden fenn. -

Trot diefer Binteljuge, begann mein Gefahrte, febe ich dennoch, daß auch Sie ju den Migvergnuge ten geboren, welche vergeffen, daß die Staatsmanner in der Regel wenigstens eben fo fing find, als

die klagenden Privatpersonen, daß aber taufend Sinderniffe jenen verbieten, geradeaus ju dem erfannten Biele gu eilen. Richt felten wurden fie mit dem Ropfe gegen mehr als eine Maner laufen. -Buborderft, antwortete ich, muß ich bitten, daß Gie mich nicht für eine von den unausstehlichen Berfos nen halten, welche überall durch Achselauden tiefe Einfichten und durch Sobnlacheln einen erhabenen Charafter darlegen wollen. Ich habe vielmehr die größte Reigung, immer und überall gufrieden gu fenn. Bas nun den Inhalt ihres Ginwande fetbit betrifft, fo foll man allerdings den allgemeinen Gang der öffentlichen Ungelegenheiten und ihre ents Scheidende Richtung nicht den Abgeordneten eines Staats jum Bortheil oder jur Laft fdreiben; wohl aber foll im Gangen darüber nachgedacht, verglichen und geurtheilt werden, wobci fich der Untheil der Gingelnen nicht felten einleuchtend genug entwidelt, 2. B. ob die Frangofen oder Ruffen daran Schuld find, daß Pohlen nicht bergeftellt und das Elfas nicht abgetreten ward, oder ob beide daran Schuld find, oder wer auf dem beften guß mit den afritanifden Raubstaaten fteht, und dergleichen. Je mehr fich hieruber ein öffentliches Urtheil bildet,

und bitden darf, defto beffer ift derjenige Staatsmann baran, welcher bas Beffere vertheidigte; er wird dagegen mit Recht ale theilnebmender Gunder betrachtet, wenn er eine folche Prufung und Dars legung hindert. - Das durfte ihm noch nicht viel nuten, mandte mein Gefahrte ein, denn die Drus fenden und Darlegenden gebn bon den widerfpredendften Grundfagen aus. Giner denft 4. B. an Alufgrangen, der andere an Berggrangen, der dritte an Rechtsgrangen, der vierte an Sprachgrangen, ber funfte ans europaifche Gleichgewicht, u. f. w. -Belde Unficht, fragte ich, wurden Gie jum Grunde Iegen? - Alle, entgegnete jener, und wiederum Reine von Allen. - Diegmal, bemerfte ich, ifis an Ihnen, deutlicher ju fprechen, damit fie nicht von allen Parteien verfegert werden. - Buvorderft, fubr der Biener fort, befolgten die Machte, welche auf dem Wiener Congres verhandelten, meine Un. ficht, und ich habe fie gu Bundegenoffen ; da aber Diefer Congreß bei euch in feinem guten Beruche ftebt, fo will ich euch ju beweisen fuchen, daß, mit Ausnahme des Grundfages vom europaifchen Gleich. gewicht, feiner auf allgemeine Gultigfeit Unfpruch machen tounte. Die Lehre bon den Fluggrangen

hat wenig Bertheidiger mehr, und Gie werden die Oder fo wenig gur oftlichen, als den Rhein gur westlichen Grange Deutschlands haben wollen. Die Berg = und Bafferscheidungsgrangen machen jego mehr Unfpruche, und find befonders gegen Frantreich in Anregung gebracht worden : aber dieg Berfahren war nur das Umgefehrte des Raifers Rapos leon, der fich in Deutschland auch auf feine Beife bineindemonftrirte und bei allgemeiner Anerkenntnis ber alleinigen Richtigfeit jener Scheidungsweise mußten die Ruffen bis Bohmen, oder Samburg, oder die Preugen bis Detersburg berrichen, mußte Tyrol guten Theils von Deutschland losgeriffen, mußte Italien nach der Richtung des Apennins bochft wunderlich gerschnitten, Portugal vernichtet werden u. f. w. Mehr Achtung verdienen die Rechtegrangen; aber mabrend des Rriegs find fie ja auf. gehoben, und man muß fie aus anderweitigen Grunden neu bestimmen. Benn der legte Bucha ftabe des Rechts allein galte, fo batte man gar feinen Rrieg beginnen tonnen oder follen. - Dies fer lette Puntt, fiel ich ein, verdiente wohl eine tiefere Untersuchung, befonders in fo fern ima

mer von einer Seite ein Unrocht vorausgefest wird, das man vertilgen oder unmöglich machen mußte. Go lange dieg nicht vollständig gelingt und das neue Recht gefunden werden muß, behalten Sluffe und Berge gewiß einige Bedeutung, weit mehr aber die Sprache. Wenn fie Europa nach den Sprachen in Staaten theilen, fo werden die Berbaltniffe naturlicher und die Menfchen gufriedner fenn, ale nach jeder andern Scheidungeregel. Aber freilid mußten dann Frangofen, Ruffen und Englander feine deutschen, Defterreicher feine italianis fchen, feine fremde Dacht polnifche Landschaften befigen. Auf dem Wiener Congref, das gaben Sie ja icon ju, find alle bisher erwähnten möglichen Regeln nicht befolgt worden; weil sie aber einen großern Nachdruck auf das europäifche Gleichge= wicht legten, von dem ich gar feinen Begriff babe, fo muß ich fcon um Beantwortung ineb= rer Fragen bitten. Erftens: die Staaten wiegen nicht gleich viel; erhalt nun nach den richtigen Grundfagen des Gleichgewichts der Leichte oder der Schwere das Meifte? 3. B. Rugland hat vierzig, Preugen gebn Millionen Ginwohner, funf Millio.

nen find, wie man gu fagen pflegt, noch dieponibel. Befommt nun Rufland vier und Dreugen eine Million, oder erhalt Preugen funf und Rugland Richts, weil es schon zu viel hat, oder giebt man die funf disponibeln Millionen denen, welche noch weniger als beide haben? Oder wiegen 30 Millionen Ginwohner auf 10000 Quadratmeilen eben so viel ale auf 100000 Quadratmeilen? -Oder - Alle diefe Anfichten und Fragen, fiel mein Gegner ein, find irrig, das Gleichgewicht besteht vielmehr nur darin, daß fein Gingiger, fo wie Napoleon, Alle gu besiegen, und Europa gu erobern im Stande fey. - Aber wenn Gie diefe Unmöglichfeit bloß durch Addition und Gubtrace tion von Quadratmeilen und Menschengahl beweis fen laffen, fo mußte faft jeder Staat behaupe ten, er fen jest viel ju ichwach im Berhaltniß ju allen übrigen Machten, und überhaupt dunft mich, die Aufgabe fen gang thoricht und jedes angeb= liche Refultat irrig, wenn man ein Gleichgewicht unter gehn oder zwanzig Staaten fucht, und dens noch jedem Freiheit oder vielmehr Willführ juges fieht, fich in eine oder die andere Baagichale

au werfen. Doblen war arithmetifch groß genug, um felbft bei den Freunden der phyfifchen Lange und Breite ein Staat gu beißen, was half aber fein Gewicht, ale fich unerwartet drei andre Gewichte, des Mechtes und der Sitte vergeffend, an die entgegengefeste Schale bingen? Aber nicht allein bei dem ftatiftifchen Berfahren lofet fich die Theorie des Gleichgewichts in blogen Rebel auf, fondern der geschichtliche Beg fest mich in diefelbe Berlegenheit. Um Unfange des achtzehnten Jahrbunderts war die Erhaltung des europaifden Gleichgewichts der Grund eines vierzehnjährigen Rrieges; man glaubte es damale beim Utrechter, wie jest beim Parifer Frieden gefunden au haben: aber nun laffen Gie fich eine Rarte von Europa nach beiden Friedensschluffen illuminiren, und fuchen fie fur beide Beitpuntte das richtige Gleichgewicht ju finden. Entweder in Utrecht oder in Wien hatte man Unrecht, oder man trieb fich beide Male in der Irre umber. Das fudwefts liche Europa ficht fich noch ziemlich abnlich; aber das nordöftliche! Ruflande Unwachs, der mehr beträgt ale gang Frankreich, icheint fur imponde-

## Erfter Brief.

Landect, den 18. August, 1815.

Mus der Ueberschrift fichft du, daß ich auf einer Reise und weit entfernt bin, den dir mitgetheilten Arbeitsplan durchzuführen. Aber der Menfch denft und Gott, welcher lenft, muß mahrichemlich fein unbeding= tes Bohlgefallen an einer folden immerdar figenden Lebensweise haben. Von Seiten meines Rorpers famen mir wenigstens darüber mehre bestimmte Beifungen gu, und mabrend ich noch überlegte, ob fie nach dem einen philosophischen Sufteme für lügenhaft und verführerisch ju halten waren, oder ob ich darin nach dem anderen Syfteme hobere Offenbarung erfennen muffe, trat mein Arat entscheidend dazwifden, und befaht mir, eine Brunnencur gu gebrauchen. Beil man nun entweder feinen Arat befragen, oder ibm gehorchen muß, fo machte ich gleich einen wohlgemeinten Anfang; aber die ichonen Bormittage fo unter Baffer fegen, und in den Br. Strafen auf und ab laufen , erfchien doch ju langweilig. Go lofen Gie fich, fuhr mein Mrgt fort, von Ihren Beschäftigungen, und gebn Gie in den Ferien

aufe Land: vielleicht belfen dort vier und awangio Klaschen Waffer so viel als bier acht und vierzig, und machen Ihnen dort nur fo viel Langeweile ale bier zwolf. - Dieß flang annehmlicher, und ich befchloß, mit Frau und Rind zu meinem Bruder nach Raltwaffer ju reifen. Allein das Brunnenwaffer aus Altwaffer, welches ich mit nach dem ehemaligen geift= lichen Gute Raltwaffer nehmen wollte, fonnte doch unmöglich die gefammte Literatur erfegen; und es fragte fich nur, welche Werte fich damit am freund. schaftlichften vertragen, oder im ftrengen Gegenfate ihre vornehme Burde felbstständig behaupten, und mich am beften in der Mitte aufrecht halten wurs den. Ich ergriff endlich Pallavicini über die tris dentinische Rirchenversammlung, legte ibn gu den Bafferflaschen und der Leibmasche, und war im Begriff, feine darüber erhobenen Ginreden gu miderles gen, als der eintretende Postbote mich unterbrach und einen Brief meines Freundes I. überreichte. Es war eine Aufforderung, ibn auf einer Neise nach Prag, Wien und Galgburg gu begleiten; grundlich aber zeige te ich, daß ein Mann von Brundfagen, allfeitig über= legte Plane nicht leichtsinnig aufgeben durfe. Der Berführer, welcher nie fchlaft, fpielte mir gwar Gilberts Reifehandbuch in die Sande, allein beim rabel gu gelten; eben fo Englande unermegliche außereuropaische Befigungen! Ober halt man das mittlere Europa bloß fur den Baagebalfen, an dem diefe Daffen fich bangen, und ihn nach Belieben auf und nieder gieben? Befigen die Englander nicht alle englischen, die Frangosen nicht alle frangofischen, die Ruffen nicht alle ruffischen Landschaften? Rur Deutschland, auf deffen Macht aulest die Rube Europas berubt, befist nach allen Seiten bin noch nicht alle deutschen Landschaften. Wir begehren feines fremden Gutes, wir wollen Gott danfen, wenn das Wenige, was wir ungebührlich inne haben, wieder feinen reche ten herrn findet; aber von Bern bis Riga fpricht man deutsch, und wenn ich auch Curland und Liefland mit Ihnen ale eine Mauer betrachte, an welcher fich der Staatsmann jego den Ropf gerfrogen batte, fo war es doch gang an der Beit, daß die Schweiz dabin gestellt wurde, wo fie bin gebort, namlich jum großen deutschen Bunde. lingeachtet Ihrer Berficherungen fiel bier mein Befahrte ein, find Gie ichon wieder beim Rlagen, und behalten den Charafter der Dreugen bei, die

man die Oppositionspartei, fo wie Desterreich die Minifterialpartei in Deutschland, nennen fohne te. - Benigstens, fagte ich, ift diefe Entgegenfegung gescheidter, als die Meinung derer, welche, um einer Grille von einer allgemeinen Deutschheit willen, an Defterreich oder an Preugen einen unbedingten Anstoß nehmen, und ihrer Theorie gu Gefallen, gar gern dem einen oder dem andern das Lebenslicht ausbliefen. Wenn Meltern ihre Rinder, wenn Bruder ihre Bruder ermorden wollten. um das Erbtheil ju vergrößern, wer verfluchte nicht den Frevel und den Babnfinn, und dech vertheidigen Manche dieß Berfahren in Bezug auf die Staaten. Das Privatrecht forgt angftlich felbft für das Leben jedes Gingelnen ; es erlaubt nicht, daß jemand einen Schwachen und Rranklichen tod= ten durfe, fobald er verfpricht einen Gefunden gu erzeugen; wie frech lagt dagegen das offentliche Recht für jede erregte Quadfalberhoffnung von fconerer Wiedergeburt Staaten umbringen, mas für jeden, der nicht gang blode Augen bat, feis neswegs ein einfacher, fondern ein taufendfacher Mord ift. Und mare wirklich ein Staat ohne Gift.

mischeres naturlichen Todes gestorben, so sollte man die Reste ehren und beisammen verwahren, nicht aber mit bacchantischer Buth die Rechentasseln gleich den Cymbeln schlagen, Land und Mensichen zerreißen und in alle Weltgegenden umbersschleudern.

In Ihren Worten, unterbrach mich mein Bes fabrte, liegt der Tadel mancher Reuerung; es ift aber viel eber mir, als Ihnen angemeffen, das Alte zu vertreten. Preugen muß fich gang naturs lich jum Bilden des Neuen, Defterreich jum Fefthalten des Bestehenden hinneigen, versteht fich ohne Gifer und Leidenschaft, sondern so vertrage lich, wie wir beide ce hier thun. Und da frage ich, wo ift die icone Mannichfaltigfeit, die ge= Schichtliche Festigkeit, die eigenthumliche Bildung bingeschwunden, welche die europäischen Staaten vor der französischen Revolution zeigten? Alle geiftlichen Staaten bie auf den vereinzelten Rirchenftaat, alle freien Stadte, bis auf drei oder vier, alle Republifen find untergegangen, und nur eine, fo oft aufgezwungene Form ift übrig geblieben. - Dobl gesprochen, fiel ich ein, und

Gie werden Ihre Rlage noch erhöhen muffen, wenn Gie weiter ins Mittelalter gurudigebn, und insbefondere die deutsche überall hervortretende Mcigung jum Genoffenschaftlichen recht grundlich ins Auge faffen. Der Gingelne, als folder, fcbien feine Bedeutung gu haben, feine Freude und Gis cherheit ju erfennen; er wollte fich defhalb überall anschließen und verbinden, und die neucfte Lehre, daß der Staat ein Ganges fen, wurde den Mannern jener Zeit in dem Ginne gang unbegreiflich und unmöglich erschienen feyn, daß jeder Gingelne in bem einen großen unfichtbaren Gangen, recht eis gentlich haltungeloe, umberfcwimme. Gie fannten damals fein großes Ganges, mas nicht aus fleinern lebendigen Gangen auferbaut gewesen ware; fie wußten nichts von ungeheuern Daffen, die nur durch Grangpfahle und Mauthlinien gufammengehalten wurden und im Innern einen gleichartigen Brei bilden. Damale flieg das unendlich reiche regfame Leben auf, con dem Dorfgerichte, den Schoppen, Geschwornen und dem Gaugrafen, gu größern Lebensfreifen, jur Genoffenfcaft ber Grafen, der Bergoge, der boben Geiftlichfeit, und

daneben entwickelten fich die Bunfte, die Burger= Schaften, die geiftlichen und ritterlichen Orden, das Ritterwefen überhaupt. Wahrlich, fo wie fich eine wohlgeordnete galvanische Batterie zu einem Rum. pelfaften voll todter Metallicheiben und naffer Dela= lappen verhalt, fo verhalten fich mande jufam. mengeschneiderte unbefchrantte Monarchien ju jenen lebendigen Staatsverbindungen des Mittelaltere. -Ich will dieß nicht bestreiten, fagte mein Gefahrte, glaube aber, daß wir diefe Berhaltniffe meder berftellen fennen, noch follen. - Gang richtig, antwortete ich, wohl aber follen wir nach Berfaffungen trachten, welche Leben in die Maffen hineinbringen; wir follen dabei den tiefften Grundcharafter der Deutschen, welcher fich in allen jenen Benoffenschaften durch die gange Geschichte bindurch auespricht, festhalten, und ihn nicht um einer oder zwei Rammern in der Residengstadt willen aufgeben, welche allein den Deutschen weder genugen fonnen, noch follen. Ucherall foll Leben und Gelbstftandigfeit' fenn, von der Familie auf. marte, in den Dorfern durch Dorfordnungen, in den Stadten durch Stadteordnungen, in den Genossenschaften der Geistlichen, Gelehrten, durch die (von den bestehenden Mängeln au reinigenden) Provinzialstände hinauf, zu den Reichsständen, zu dem großen deutschen Bundesverein. So war das deutsche Wesen; dem ähnlich kann und soll es sich neu gestalten, und welches Bolk wird sich dann an Reichthum des Lebens, an mannichsacher Thätigseit und Eigenthümlichkeit, an Festigseit der Verbindungen, an Liebe und Treue mit ihm gleichessellen dürsen! Der Bundestag, der Reichstag allein, kann nur in gewissen Richtungen und Kreisen wirken; es muß auch Landtage, Stadtstage, Dorstage, Familientage geben, mit der ihnen angemessenen Wirksamseit und ihren Kreisen.

Wenn nur, unterbrach mich mein Freund, die Erfahrungen der letzten zwanzig Jahre nicht mehr gelten werden, als die Beweise, welche die Geschichte durch tausend Jahre hindurch giebt. Sie wissen, wie lebhaft es, nicht die Staatsmanner, wohl aber angebliche Lehrer und Hosmeister der Staatsmanner, in Anregung brachten, Deutschland in zwei Staaten, oder gar in einen Staat aufzulösen. Lieber möchte ich, das die Franzosen noch einmal nach

Wien famen, denn fie wurden auch noch einmal berguegeschlagen werden; aber Deutschland ift in feinem Grundwefen vernichtet und von fich felbft abgefallen, wenn es nach jener wohlgemeinten, aber durchaus falfden Unficht umgestaltet wird. All das zahllofe Unbeil, was wir an Frankreich mit Entfegen erbliden, von den furchtbaren Freveln der herrscher und des Bolfe, bis ju den Lacherlichfeiten und Ginfeitigfeiten feiner literarifchen hauptstadtezwerge, Alles dieg wurden wir uns damit einimpfen. Sober bat es das Vollerrecht nie gebracht, als gu einem deutschen Staatenbunde, und die fleinen Fürften, Grafen und Stadte baben feinen unheilbringenden Frieden gefchloffen, oder Raftadter Berhandlungen geführt. - Wenn fie Deutschland auch nicht verrathen haben, wandte ich ein, fo batten fie es doch auch nicht errettet. - Daraus folgt nur, antwortete jener, daß, wie wir icon bemerkten, feindliche Angriffe auf Preugen und Defterreich fo verfehrt find, als auf der andern Seite die Behauptung oberflachlich ift, daß tein fleiner Staat je etwas Grofies geleiftet babe. Cher ließe fich bicfe Behauptung umfehren im Angedenken von Athen, Corinth, Florens, Benedig, Genua, den Niederlanden, Preußen: denn Preußen gehört allerdings, in Vergleich mit Rußland, Defierreich, England, zu den kleinern Staaten, und muß sich für diese mehr als für jene interessiren, wenn es nicht zuletzt schlecht wegstommen, und Anhängsel eines noch größern Neichst werden soll. Auch hat es sich eben als kleinerer Staat inniger, eigenthümlicher, begeisterter geszeigt, als die Uebrigen.

Betrachten Sie die Etadte Deutschlands, welsche ihre Landesherren verloren haben, wie traurig, verlassen, verödet, erscheinen sie gegen sonst! Es ist unmöglich, daß sie, aus lebendigen Wesen in außere Glieder eines großen Körpers verwandelt; gleiche Würdigseit, Tüchtigseit und Eigenthümlichsteit behalten können. Wer ist so verblendet, daß er nicht Deutschlands Grablegung darin sehen muß, wenn österreichische Hoftriegsräthe, oder preußische Steuerräthe, in Hamburg, Lübeck, Brezmen, Weimar, Gotha, Dessau, Eassel, Stuttgardt, München, Carlsruhe u. s. w. regierten? Wer darf den unendlichen, unvergleichbaren Reichs

thum deutscher Geschichte aufgeben für die Gesschichte einer Hauptstadt und eines hofes? Wer darf nach tausendjähriger Erfahrung läugnen, daß ein deutscher Bund bestehen könne, und das Mansgelhafte sich ausschließen, das Bessere sich erneuen lasse? Wer kann dagegen hoffen, daß aus einer Vernichtung des Grunds und Urcharakters der Nastion gute Früchte für die Vernichtenden hervorgeshen könnten?

Diese Ansicht, sagte ich hierauf, ist so sehr die meinige, daß ich Sie darüber gerichtlich zu Protofoll vernehmen möchte, um einigen von meinen Freunden, die mir vorwerfen, ich könnte mich nie zu der höhe eines größern Ueberblicks aufschwingen, zu beweisen, nicht bloß einem gebornen Wiesnen Dessauer, sondern auch einem gebornen Wiesner könne, ja jedem Deutschen solle Deutschland in einem andern Lichte erscheinen, als es abwechsselnd die Noth oder das Glück der letzten Tage verlangt. Doch wir wollen nicht kritteln, sondern und freuen, daß das Glück auf die Noth solgte, und nachdem sich die deutsche Tapferkeit so herrlich bewiesen, werden auch die schweren, seltenern und

anentbebrlichen Saupttugenden der Gerechtigfeit, Magigung und Weisheit aufbluben. Dann durfen wir und mit dem Großten meffen, was die alte Welt hervorgebracht bat; aber die mahrhafte Berflarung der neuern Zeit fann erft hervorgebn aus den driftlichen Tugenden : Glaube , hoffnung und Liebe.

## Druckfehler.

Ceite 22. Beile 10. von oben, fatt möglichft lies eiligft. - 9. v. o.; ft. feinen i. fleinen. - 102. 6. v. u., ft. ericheinen i. erichienen.

re6.



volled. R



